## Gas Nomen

The Communication of the Color

0.01 W/47

Production Species

THE STATE OF

H. Flethown



UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Little Control of the Control of the Control







Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

## Außführliche Grammatik

der

französischen Sprache.

Eine Darstellung des modernen französischen Sprachgebrauchs mit Berücksichtigung der Volkssprache.

Pon

Ph. Plattner.

III. Ceil:

Ergänzungen.

Erftes Deft:

Das Domen und ber Gebrauch beg Artiftels.

Karlşruhe. I. Vielefeldş Verlag. 1905. P7196a

# Dag Domen

nnb

### der Gebrauch des Artikels

in ber

französischen Sprache.

Pon

Ph. Plattner.

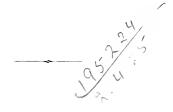

Karlşruhe.

I. Bielefelde Derlag.

1905.

#### Plural.

Une langue n'est ni ne peut être jamais fixée. (Littré).

§ 109, 2. Sindeflinabilien. Beitere Beispiele: Les pourquoi et les comment ne tarissaient pas (G. Hauricot). Voilà des si et des quand qui peuvent changer bien des choses (Scribe). Il y a donc des métiers qui rapportent des mille<sup>1</sup> et des cent? (J.) Une partie d'érarté en cinq see (Fr. Coppée). Tout se réglait gentiment, à l'amiable, en cinq see (A. Germain). Les femmes, mademoiselle, sont des pas grand'chose, mais les hommes sont des rien du tout (J. de la Brète). Vous êtes des propre-à-rien (J.). Prendre ses elic et ses elac.

And bloße Tomwörter dürsen nicht verändert werden; des miaous (Kahengeschrei) dürste daher kein s haben, welches nur in anderer Bed. (die Kahen) zulässig wäre. Dit sindet man auch murichtig les vus, les attendus, ein Febler der seine Entschuldigung darin sinden kann, daß die Akad. schreibt les considérants.

§ 109 A. Bei den lateinischen Wörtern (zu welchen auch die latinisserten bedräischen oder griechischen Wörter zählen) fällt zunächst die ungleiche Behandlung der Nominativsermen auf. Ein s erhalten z. B. acacia (den 1835 gegebenen Plural acacias hat die Afad. 1878 wieder gestrichen), aléa (sehlt in der Afad., Littré gibt feinen Plural), dahlia, delta (die Afad. gibt feinen Plural, Littré den mit s außer dei der Buchstabenbezeichnung), domino, duumvir, écho, kilo, lumbago (die Afad. gibt feinen Plural), magnolia (die Afad. deverzugt magnolier), panorama, quidam, rhododendron (die Afad. gibt feinen Plural), spécimen, thuia oder thuya (Afad. u. Littré geben feinen Plural), villa, virago (Afad. ohne Plural).

Des Aussants wegen sind unweränderlich z. B. convolvulus, mégalonix (sehlt bei Alfad.), nécropolis (meist nécropole), tumulus (dech auch tumuli z B. bei L. Huard).

Unwerändert bleiben alter ego, comma (nach Littré, die Alfad. hat feine Angabe), décorum (der Bedeutung wegen obne Plural), dictamen, gloria (fehlt bei der Alfad., Littré gibt feinen Plural), Pater.

The Chenjo On les voyait tomber par vingt et par cent. (§ 120.) Legs. Lagegen engl. They came in by two or threes at a time.

Den lateinischen Plural auf -a oder den frangösischen auf -s erhalten die Neutra auf -um: album (nur mit s), aquarium (Pl. -ums vor= zuziehen; Afad. gibt keine Pluralform), eriterium (ebenso), factotum (nur mit s), factum (nur mit s), forum (nur mit s; Afad. gibt feinen Plural, Littré des forum), géranium (nur mit s), maximum und minimum (haben im mathemat. Gebrauch Plural -a, welcher aber auch sonst den mit s weitans überwiegt), medium (unr mit s; Afad. gibt feinen Plural), muséum (ebenso), palladium (ebenso), pensum (nur mit s), sanatorium (fehlt nod) in Atad., bildet ziemlich gleich häufig sanatoria u. sanatoriums), ultimatum (nur mit s, Afad. n. Littré baben feinen Plural), compendium, dictum haben bei Afad. u. Littré feinen Pharal, evenso dinothérium (des dinothériums gigantéums bei Th. Gautier; deux dinothériums, J.), oppidum (fehlt in Afad.) bleibt meist unbezeichnet, kann aber sannehmen (des restes d'oppidums gaulois bei L. Huard), quantum gestattet faum einen Plural. Seltnere Börter werden unverändert gelassen, so les capharnaum, les columbarium (M<sup>me</sup> de Staël), des symposium (E. Rendu). Erratum ift erit aus errata entitanden.

Unwerändert bleiben die lat. neutralen Plurale auf -a, auch wenn sie im Franz. als Singular gebräuchlich sind: les desiderata (auch Sing. -um), les duplicata (Sing. ebenso, selten -um), le, les errata, le, les triplicata.

MIS Sing, werden auch die literar. Sammelnamen wie le Bolwana, le Ménagiana behandelt, seltuer ist der Plural z. B. les Bievriana. Echt lat. Bezeichnungen aber behalten den ihnen zufommenden Plural: Théodore de Bèze . . . s'excuse d'avoir publié ses fameux fuvenilia (Rossel).

Lateinische Indetlinabilien (Adverbien, Imperative oder sonstige Lerbalsprmen, abhängige Kasus mit oder ohne Präposition) sollten unwerändert
bleiben, erhalten aber häusig das Pluralzeichen, so accessit, alibi, alinéa,
alléluia, aparté (Littré ohne s, er zieht die Schreibart a-parte vor),
bénédicité, boni, solio, impromptu, placet, quiproquo, quolibet,
récépissé, récipé, reliquat, résèda (sehlt bei der Alad.), ultra, vivat.

Thue Plural verzeichnet die Afadennie avé, confiteor, credo, débet (Littré fübrt nur les débets a. d. 17. 3b. au), déficit (Afad. erwähnt les déficits), exeat, exequatur, ex-voto (Afad. Plural ébenjo, dagegen les ex-votos de Carthage bei Mélusine III, 503), fac-similé, intérim, lavabo (Plural les lavabos ijt allg. üblich), magnificat, mémento (Littré gibt s), miséréré, nota, notabenè, post-scriptum, recto, requiem (bech: Les journées se passaient en requiems, en services solennels dans les églises tendues de noir, en processions interminables bei H. Martin), satisfecit, Te Deum, verso, visa (Littré: les visas).

Kein Pluralzeichen erhalten in-folio, in-quarto (manche segen s 1). Kyrie sehlt der in Alfad, und bei Littré sehlt die Pluralangabe.

In dem W. der Afad. sehlt extra, welches in der Bed. "Außehilsellner" franz. Plural hat, ebenso in anderer Bed. Ce ne sont là que les exercices courants. Il y a des extras (außergewöhnliche Andachtsübungen, J.). La longue homélie qu'il tenait en réserve pour les grands extras (vornehme Hochzeiten, J. Fréval). Littré gibt selfamer Weise den Plural des extra, obwohl er des ultras bistet.

Italienische Wörter mit richtigem Plural sind sehr häusig, carbonari, ciceroni, condottieri, dilettanti (selten dilettantes), impresarii (selten -os), lazzaroni (lazaroni, wie die Afad. schreibt, sindet sich faum), libretti (neben -os), maëstri, prime donne, soli (neben solos), soprani (neben -os), terze rime. Coli (oder colis), concetti, confetti, lazzi, macaroni haben schon im Sing. die fremde Pluralsorm und erhalten im Plural s, dech bleiben concetti, confetti und nach der Afad. auch lazzi besser unwerändert. Ein s erhalten alto, andante, dravo, concerto, imdroglio, numéro, opéra, oratorio, piano, tremolo, trio, turco, nach Littré auch adagio, allégro. Ganz unwersändert bleiben contralto (neben les contraltes), erescendo, dito, forte, forté-piano (fann mehr siblich), influenza.

Die Plurale bravi, brave und den zu letzterem gehörigen Sing. brava betrachtet Littré als prätentiös.

Die englischen Börter erhalten in der Regel ein s; einzelne wie bifteck, pickpocket, rail, sport, ticket, tramway, tunnel, wagon find völlig in den frangösischen Gebranch übernommen. Die auf -v erhalten bloges s oder die richtige Form auf -ies, 3. B. babies, dandies, gipsies, tories und fogar miladies neben babys, dandvs, torys; ftet3 tilburys und besonder3 da3 gang eingebürgerte jurys. Auch die auf Zischlaut erhalten den richtigen Plural: misses (neben des miss), matches (des matches de billard), sandwiches neben matchs, sandwichs. Die Zusammensehungen mit -man bilden gleichfalls richtigen Blural: aldermen, cabmen, gentlemen, policemen, sportmen, manchmal noch mit s, z. B. cabmens. Auch der doppelte Plural pences findet sich. 2013 Regel kann man annehmen, daß der richtige englische Plural stets verwendet werden fann, und daß unrichtige Formen nur auf Unkenntnis beruben. Selten ist der Fall geworden, daß englische Wörter unverändert bleiben, 3. B. les mackintosh, les speech, les magazine, les interviewer.

Deutsche Wörter werden von einzelnen Historifern (bes. Michelet, Mignet) richtig gebraucht; so findet man les grafen, les freyrichter, les lieder, les minnesinger, les scheppen (Schöffen). Dech liest man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3. 3. Delavigne, Sandeau, Villemain.

auch les gau oder gaus, les grafs, les landsknechts, les landwehrs (Landwehrleute), les vereins; unverändert les blockhaus (selten nach engl. Art blockhauses) und stets les privat-docent. Auf Unfenntnis deuten wälle wie l'auteur du "Reisebilder" (H. Le Roux), oder la promenade de l'., Unter den Linden" neben l'avenue des ., Unter den Linden" (M. Leudet). Gang in Gigentum übernommene Wörter wie feldspath erhalten stets s (die Afad, verzeichnet keinen Blural).

Die Wörter, welche anderen Sprachen (Arabisch, Polnisch, Spanisch ujw.) entlehnt find 1, erhalten in der Regel im Plural s, fo alhambra, autodafé, aviso, falbala, gitano, gaucho, guérilla, hidalgo, hourra, inca, masurka, panama, polka, razzia, sierra, silo, soda, sofa, spalii (oft schon im Sing, mit s), nach der Afad, and ulema, was Littre als Wehler bemerkt. Neu auftauchende oder weniger bekannte PRörter bleiben nuwerändert: Les hourras russes se mélajent aux banzaï japonais (I.)

Die Bolfernamen mit fremosprachlicher Form bieten wenig Gigen-Daß die auf -als nicht -aux bilden, ift § 110 erwähnt. Ebenjo bilden die auf -ou den Blural auf s (les Hindous, les Papous), manche fönnen auch unverändert bleiben (les Zoulou, les Soulou oder les Zoulous); nur Mandchou bistet eine Insuahme (les Tartares Mandchoux). And Esquimau crhâlt x (les Esquimaux).

Rein Pluralzeichen sollen erhalten Bölfernamen, die den einheimischen Plural bereits haben 2, also 3. B. die Rabylenstämme mit Beni (les Beni-Snassen, les Beni-Amer, les Hakim, ferner die Mamen auf -a: les Hova, les Antimerina, les Sakalava (bei diesen madegassischen Mamen niemals s), ebenso les Galla, les Mekna, les Adouma und viele andere, die sich aber auch mit s finden. Auch andere bleiben öfters unsleftiert 3. B. les Touareg, les Otonto, les Ashantee.

§ 110. Val gehört jetst zu den Wörtern, welche doppelten Plural bilden, les vaux und les vals. Ersterer ist der üblichere, bes. in der Redensart par monts et par vaux. Letterer (der poetische) ist nicht, wie Littre augibt, auf den technischen Gebrauch der Ingenieure beschräuft: Les deux âmes . . . cessent un instant de mesurer les vals et les monts qui les distancent (C. Lemonnier). Il écoutait la brise arrivant du fond des vals, comme si elle eût dû lui apporter un bruit de voix (E. Souvestre). — Étal foll étaux bilden, aber man findet étals gewählt, wohl um der Berwechselung mit étau verzubengen. L'ai vu aussi des acheteurs se presser autour des étals de viandes pourries (1.) Bancal wird im Plural gemieden.

<sup>1 28</sup>orter unbefannten ober zweisethaften Ursprungs find einbegriffen.

<sup>2</sup> Daber ift les Escaldunac (Basten) richtiger als diefelbe Form mit s.

Develey erklärt sogar man gebrauche nur das sém. une bancalle (sic), als masc. diene un bancroche. In der Bed. "Säbel" das gegen sautet der Plural les bancals; dieses Wort ist im Mistärargot gemeinfranzösisch, während Sigart es als wallonisch in Anspruch nimmt.

Wenn früher einzelne Substantive zwischen den Formen -als und -aux schwanklen, so erklärt sich das daraus, daß letztere Form dem Ohr widerstrebte bei Wörtern, die nech nicht als echt französisch bertrachtet werden kounten. Dieselbe Erscheinung sindet sich auch bei den Abselben auf -al. — Überhaupt kann man sagen, daß s dem x vorgezogen wird dei allen nicht durchaus eingebürgerten Wörtern, also bei bloß provinziellen oder bloß wissenschaftlichen: Deux graus on chenaux (Sing. le grau), des galgals ou tombelles (L. Huard). Auch beal (Bewässerungskanal) hat beals. — Der Ural heißt l'Oural, oder les monts Oural, les monts Ourals.

Da Namen auf -al nur den Phiral mit s bilden können, so ist der Phiral des cantals (fromages d'Auvergne) verständlich. Üblich ist ferner der Phiral les centrals = détenus d'une maison centrale (Strässinge, Zuchthäußler); dagegen les centraux (Zöglinge der école centrale).

Für das Schwanken zwischen -al und -ail bemerke auch foirail und foiral (beide = champ de foire) von Littré (Suppl.) als provinzielle Bezeichnungen gegeben. Neben métal sindet sich noch métail im Sinne von Metallmischung, Legierung, doch wird diese Form nicht von der Akad. gegeben, welche noch 1798 angab, daß métal gewöhnlich (plus ordinairement) métail ausgesprochen werde.

Den Plural les travails gebraucht E. de Goncourt auch von den Übungen der Ufrobaten: pour que leurs travails ne devinssent pas durs damit man ihren Kunststäden nicht das Mühsame anmerste.

Attirail hat feinen Plural, früher -ails neben seltenerem -aux.

Der Plural les portaux (erst 1740 von der Afad. ausgegeben) sindet sich noch öster: Aux grands portaux battent les grands vents (Prov.). Les oiseaux de proie sont cloués en croix aux portes des granges et portaux (Jaubert).

Nicht allzu selten sindet man x auch bei anderen Substantiven auf -ou (bes. les verroux); das ist selbstverständlich unrichtige Schreibung.

§ 111. Die Doppelsorm areuls und areux ist ein Rest aus älterer Zeit, wo alle Wörter auf -eul (filleul und seul ausgenommen) den Plural auf beiderlei Art bilden konnten. Die Form areux sindet sich öster unrichtig: L'amour des areux (d. h. des areuls), c'est un peu l'amour des mères (Séjour). Zu einem Bortspiel benutzt von

<sup>1</sup> So findet man den Plural les nilgaus (die Akad. dagegen schreibt le nilgaut).

Th. Gautier: Nous autres roturiers, nous n'avons pas d'aïeux, nous n'avons que des grands-pères.

Bei allen rechnischen Bezeichnungen fann nur der Plural ciels Berwendung finden: Les verres des réverbères ont été mis en pièces (par l'orage). Les ciels-ouverts de beaucoup de maisons n'ont pas résisté (J.); ciel-ouvert (Lichtschacht, Glasdach) ist das, was in Litranfreich une hollandaise genannt wird.

Db wils zu jegen ift, fann in manchen Fällen zweifelhaft erscheinen. Im gangen fann man folgenden Auseinandersetzungen austimmen: Le Journal de l'Agriculture a ouvert dernièrement une polémique sur cette question: doit-on dire les ails de la vigne ou les veux de la vigne? . . . Selon nous, et nous croyons être d'accord avec la majorité des grammairiens, la règle doit se formuler ainsi: on emploie le mot veux toutes les fois qu'il ne peut entraîner aucune confusion et ails dans le sens figuré, seulement lorsque le mot yeux pourrait amener la confusion avec les yeux d'un animal. Ainsi, on dira des ails de bauf pour désigner les petites fenêtres rondes, des ails de perdrix pour indiquer soit les fleurs de l'Adonis autumnalis, soit les durillons qui viennent sur les orteils, parce qu'il y aurait à craindre qu'on les confondît avec les yeux d'un bœuf ou ceux d'une perdrix. Pour la même raison les joailliers disent des ails de chat, des ails de serpent, mais on doit dire les veux d'un poirier ou d'une vigne. (C. Maze.)

§ 112. Bisdungen wie arc-en-ciéler mag man schön sinden oder nicht, das verschlägt nichts. Man sam aber anderseits der Ansicht sein, daß der an Bortbisdungsmitteln so dürstigen französischen Sprache diese Bereicherung nohl zu gönnen ist. Beitere Beispiele: Le drapeau elieclaquait dans la brise du soir (L. Fabulet). A midi, le char reparut, eliquetoquant (J.). La sonnette tietaquante. (J.). Une petite lampe qui s'abajourait de papier vert sur la table (Rameau). Ces squelettes pêle-mêlés sont eux-mêmes désagrégés, dispersés (Nadar). Sur le chaume des villages tire-bouchonnaient des colonnettes sumcuses (Lys-Cas). Des métaux qui se vert-de-grisent (G. Gessoy). Ce sou vert-de grisé dans le sang (V. Hugo). Das uralte und von niemand angesochtene sleurdeliser ist sübrigens ganz gleichartige Bisdung.

Daß dabei die Sucht nach Absendersichseiten einen Momancier zu ummöglichen Bildungen sübren fann, soll nicht abgestritten werden. Ein Beispiel hiersür: Pas un coin du vaste ciel bleu, où, ver-luisant (!) des espaces infinis, ne tremblotât la lumière d'un de ces astres minuscules.

§ 112, 1. Aus dieser Verschmelzung erklärt sich auch die Schreisbung quelquesois. Alle Verschmelzungen stammen aus alter Zeit, Worte wie le chausour (Kalkosen, four à chaux), chausournier ließen sich heute nicht mehr bilden, wohl aber aus den Dialesten übernehmen, in welchen sie sehr zahlreich sind. Interessant ist, daß Busson noch solche Verschmelzungen gewagt hat, um begneme Vezeichnungen zu bilden, so 3. B. barbican aus barbu und toucan.

Während von bonhomme! (in der Bed. Figürchen, Bürschchen, Buppe u. dgl.) der Plural bonshommes lautet, fann das Ubj. (Bed. gutmütig, gemütlich) nur am Ende s erhalten: Des phrases amicales, bonhommes (F. Vandérem): auch in Verbindung mit einem männelichen Substantiv würde der adjektivische Bestandteil der Zusammen-

fetung feine Beränderung gulaffen.

Die Zusammensehungen mit Bossessie wie monsieur, madame, mademoiselle, monseigneur sind in beiden Teilen veränderlich. Unverändert bleibt dagegen der erste Teil, wenn das Wort ein Determinativ (Urtifel, Boffeffin, Demonstrativ) vor sich nimmt oder in eigentümlicher Verwendung porfommt: Les madames hiérarchiques (P. Veber). Un tas de petits monsieurs (Cadol). Je crains qu'il ne me vienne des Madames, c'est-à-dire, de la contrainte (Mme de Sévigné). J'ai refusé rudement toutes les Madames (Dies.). Laquelle de vos Madames (Dies.). Vos Madames de Montélimart (Dies.). Ne vous fâchez pas; il y a tant de madames sans monsieur (E. Soulié). Beaucoup de monsieurs seuls qui tournent d'un air désespéré (J.). Tropdem: Fuvez les jeunes gens, ô les mesdames Castelnaus; mettez-les à la porte, ô les messieurs Castelnaus (J.) Bujammenfaffender Mural zu madame und mademoiselle ist mesdames, daher mesdames X. Y. Z. auf Theaterzetteln u. dgl. Der Plural zu monseigneur ist nosseigneurs (daher die Abkürzung NN. SS.); nos seigneurs les évêques (J. Janin), nosseigneurs de l'Académie (Génin). Tu as l'honneur d'être l'esclave de nos scigneurs les blancs (Voltaire). Nos seigneurs du Parlement (Janin). Nosseigneurs les juges de commerce (Lesage). J'ai l'honneur de servir nosseigneurs les chevaux (Lafontaine). Ce n'est peut-être pas De nosseigneurs les ours le manger ordinaire (Ders.). Mur als Unrede steht messeigneurs: Messieurs et mes seigneurs du Parlement (Janin).

§ 112, 2. Bei den Berbindungen zweier Substantive kommen wir aus den Unsicherheiten und Widersprüchen oder, um mit Littré zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß Jacques Bonhomme ben franz. Bauer bezeichnet, ist bekannt. Früher gab es in Paris eine barrière des Bonshommes, eine rue des Bonshommes, genannt nach einem bort gelegenen Kloster eines Franziskanerordens, der pères Minimes (in der Losksprache les Bons-Hommes).

reden, aus den orthographes irrationnelles nicht heraus. Die Afademie gibt baber vorsichtshalber möglichst selten einen Plural an. Im Grunde fonnen beide Substantive veränderlich sein nur in dem Falle, wo awiiden ihnen voller Barallelismus besteht, ein außerft feltener Fall. Man fonnte porte-fenêtre (die Afad. sagt nur porte vitrée) als solchen betrachten: ein Ding, das Tur und Fenster zugleich ift; man fann aber ebenfowohl behaupten, daß es eine wie ein Feuster eingerichtete Tür oder ein türähnliches Fenfter ift. In fenêtre-tabatière ift feinerlei Parallelismus vorhanden, man wird also bilden muffen des fenêtres-tabatière, wenn man nicht (was die Akad. 3. B. bei palmier dattier tut) das zweite Substantiv als ein Abjektiv auffaßt. Noch übler liegt die Sache, wenn das zweite Substantiv ein Gigenname ist: die Atademie sagt 3. B. des reines-Claude, was viel beaustandet worden ist. Littre behanptet auch, es sei besser zu schreiben des reines-claudes wie man schreibe des dames-jeannes (die Afad, gibt feinen Plural von diesem Wort), übersieht aber, daß er selbst den Blural des dame-aubert bildet. Denn daß bei dame-jeanne das Wort bouteille, bei dame-aubert bagegen prune zu ergänzen ist, verschlägt doch nichts.2 - Die verschiedenartige Behandlung mag fich aus folgenden Beispielen ergeben:

bain-marie, Afad. obne Pluralangabe, einzelne erklären den Plural für unmöglich, andere bilden bains-marie.

banque-rasoir: Depuis deux jours, au cercle, il a une spécialité de banques-rasoir (G. Ohnet).

brèche-dent, nach der Afad. masc. u. fem., ohne Plural.

chameau-réclame (in Paris üblich wie unsere Ressamesuhrwerte), des chameaux-réclame.

chapeau melon, chapeau tromblou u. a., unv chapeau ist versändersich.

chat-tigre, Afad. ohne Pluralangabe, chats-tigres.

chêne-liège, fehlt in der Afad., Plural chênes-lièges oder beffer chêne-liège.

cheval-vapeur, Afad. (nebeu cheval) ofne Plural, also une machine à vapeur de 10, de 20 chevaux; chevaux-vapeur ist allegemein üblich.

<sup>1</sup> Man findet auch die Stellung fenetre-porte.

<sup>2</sup> Das richtigste wäre offenbar, in solchen Fällen den Eigennamen sowie das vorhergehende Appellativ unverändert zu lassen. Das ist auch der allgemeine Branch bei den zahlreichen Bezeichnungen der Blumen: und Obsigärtnerei, 2. B. des Maréchal-Niel, des Princesse-Corisande (Rosenarten). Niemand wurde datan densen, einen Plural maréchaux-Niel oder gar maréchaux-Niels zu bilden.

chou-fleur, chou-navet, chou-rave, beide Bestandteile mit Plurals zeichen (Atad.).

faux-manche (Sensengriff), dialektische Bildung, (Jaubert) Plural

offenbar faux-manches.

fourmi-lion oder formica-leo, Afad. u. Littré ofine Pluralaugabe, des fourmis-lions.

homme-affiches (Plafatträger, aud) homme-sandwich) Plural hommes-affiches.

lampe carcel, Afad, ohue Phuralangabe; lampes carcel oder blog carcels (vgl. fusils chassepot).

lampe-modérateur (Mad. lampe à modérateur), Plural lampes-

modérateur (A. Daudet.)

laurier-cerise, laurier-rose, laurier-tin (einzelne z. B. Lamartine schreiben laurier-thym), Afad. n. Littré alle ohne Pluralangabe; meijt lauriers-roses, doch anch lauriers-rose; laurier-sauce würde jedenfalls nur das erste Bort verändern.

maître-autel, Afad. u. Littré ohne Pluvalaugabe.

malle-poste, Afad. Plural malles-postes, Littré: malles-poste.

office-propriété (gefauste3 Mmt). C'était la guerre des officespropriété contre les commissions révocables (H. Martin).

paquebot-poste, nicht in der Ufad., les paquebots-poste.

pince-monseigneur (Brecheisen), nicht in der Afad., les pincesmonseigneur.

pomme-poire, Alad. ohne Pluralangabe.

pomme reinette, (Littré will nur reinette over pomme de reinette). Plural pommes reinettes.

quartier-maître, Afad. ohne Pluralangabe, Plural quartier-maîtres. reine-claude (Afad. reine-Claude, nur reine zu verändern).

reine-marguerite, Afad. u. Littré ohne Phiralangabe.

rose pivoine, rose pompon, Usad. obne Pluralangabe, nur rose veräuderlich.

rose-reine, rose-thé, jehlen in der Afad., nur rose veränderlich. tente-abri, jehlt in der Afad., Plural tentes-abri(s).

timbre-poste, Afad. timbres-poste. Das Wort wurde erst 1878 aufgenommen. Dabei wurden die timbres-quittances erwähnt, aber nicht so bezeichnet, so daß man nicht weiß, ob die Afad. diesen Plural anersennt.

train-poste, Afad. ohne Phuralangabe; les trains-postes, chenso les trains-éclairs, les trains-tramways n. a.

trompette-signal (d'un tramway), schlt in der Asad.; Plural wehl trompettes-signal.

vaisseau-école, schlt in der Afad.; Plural vaisseaux-écoles. Chenso frégate-école.

wagon-poste, wagon-restaurant, wagon-salon, wagon-lits sehlen in der Afad.; wagon ist stets verändersich, ebenso restaurant, bei

poste find die Meinungen geteilt.

In Hotel-Dieu ist Dien unbezeichneter Genitiv, den Littré treffend mit dem fachfischen Genitiv des Englischen vergleicht, und der sich durch den poffessiven Charafter erflärt, welchen der alte Rasus obliguns in Berbindung mit einem Romen hatte. Littré findet in dem modernen Frangofijd nur zwei Überrefte biefes Gebrauchs: hôtel-Dieu und de par le roi. Er hatte wenigstens Dieu merci noch auführen können. Neben hôtel-Dien findet sich aber auch maison-Dien im gleichen Cinn: (3, B, in Saint-Lô); la maison-Dieu ift Name eines Ortes im Marnedevartement, le Licu-Dieu Name eines Alosters im Indre, ein anderes Aloster beißt la Chaise-Dieu; in Lyon finden wir la caserne de la Part-Dieu, in Paris la rue des Filles-Dieu und die Ortsbezeichnung Hort-Dieu oder Jardin-Dieu ift häufig bei Beidengrabern (tumuli); la fête-Dieu, par la mort-Dieu bieten dieselbe Erscheinung. In einem lothringischen Bolfslied (Mélusine, I, 76) finden sich noch Etellen wie Voilà la femme Renaud le Grand . . . Nourrissez bien l'enfant Renaud, mo der Name Genitiv ist wie in les quatre fils Avmon. Bang dasselbe liegt aber vor in Château-Renault, Château-Martin, Château-Thierry, Châteauroux für Château-Raoul, Bois-le-Duc, les Prés Girault, Choisy-le-Roi, Bar-le-Duc, la Ferté-Milon, Bure-les-Templiers, la Roche-Guvon, le Cours-la-Reine, la Fosse-Yonne, le saut Gauthier (bei dem mont Saint-Michel), le Saut-le-Cerf (Ort bei Evinal). Das alte fils mit unbezeichnetem Genitiv Fitz-Emperesse, Fitz-Guillaume-Conquérant bat sich aller: dings nur in englischen Familiennamen wie Fitz-Gerald erhalten, aber la Quarantaine-le-roi ist wenigstens bistorischer Unsdruck geblieben und le feu Saint-Elme, le feu Saint-Antoine, le mal Saint-Fiacre find noch übliche Ausdrücke. Auch mourir de la mort Roland (mourir de soif) wird vom Complément du dictionnaire de l'Académie und Fil-Notre-Dame neben fil de la Vierge von Privat-Deschanel als noch gebrändlich bezeichnet. Und die Rechtssprache bat manche Epnren bewahrt; jo fann in jolgender Stelle en droit soi nur verhandlich werden in der Auffassung dans le droit de soi à la dans sa propriété, dans son terrain à lui: Lorsqu'on plante une borne, on brise en deux parties un caillou, une brique ou un morceau de tuile, et ces fragments auxquels on donne le nom de témoins, sont placés par les intéressés, chacun en droit soi, au fond du trou de chaque côté de la borne (Jaubert). Man gebt webl nicht zu weit, wenn man hotel Rambouillet, Palais-Cardinal, rue Saint-Antoine, place Maubert, à moitié chemin, à moitié prix, à la fin septembre und abulide als Insfluffe diefes alten Gebrauchs betrachtet. Daß das jegige Sprachbewußtsein in diesen Ausdrucksweisen nur Kürzungen und Ellipsen erblicht, ist nicht entscheidend; gesteht es doch auch Namen wie Nogent-le-Rotrou, Villeneuwe-le-Comte und viesen anderen seinen seudaleren Charafter zu als Bezeichnungen wie Clichy-la-Garenne oder Fouilly-aux-Oies, d. h. es erblicht darin eine determinative oder appositive Kennzeichnung.

Nicht jedes Adjektiv in der Verbindung mit einem Substantiv bildet ein beiderseits veränderliches Kompositum. Wenn das Adjektiv ein Abverb vertritt, wenn die Zusammensetzung in uneigentlichem Sinne gebraucht wird, oder wenn sie die Abseitung von einem anderen Kompositum darstellt, so bleibt es allein oder auch mit dem Substantiv

zugleich unverändert.

Bon basse-taille gibt die Afad. feinen Plural (Littré: les bassestailles), von sauf-conduit bildet sie les sauf-conduits. Ebenso bildet man les libre-échangistes (Freihändler), les pleine-eaux (Baden im freien Fluß): Vous souvenez-vous des pleine-eaux? vous nagiez si dien (Gyp). Dagegen ces pleine-eau (Prince de Joinville). Biele Ausdrücke machen Schwierigkeiten, so 3. B. long-courrier (Seeschiff, Seekapitän), welches and long-courier, long-coursier geschrieben wird: Un assez grand nombre de longs-coursiers s'y trouvaient à l'ancre (H. Tessier). La grand'croix (Großfrenz) sehlt in der Afad.; Littré schreibt grand-croix, ebenso le grand-croix (Inhaber des Großfrenzes). Plural beider les grands-croix (Littré) eder das Fem. les grand'croix. Ühnlich les grands-officiers.

Ganz unwerändert läßt man am besten alle Zusammensetzungen, bei welchen eine Ellipse beutlich erfennbar ist, daher des plein-vent (arbres en plein vent), des pur(-)sang (chevaux de pur sang), des cap de Bonne-Espérance et des Nouvelle-Calédonie (Briesmarsen). Ebenso bleiben die Zusammensetzungen mit saint am besten unwerändert: des Saint-Barthélemy, des Saint-Nitouche. Zugleich Ellipse liegt vor in Il veut aussi vous envoyer votre cordon bleu avec deux Saint-Esprit, parce que le temps presse (Mme de Sévigné). Doch auch: Et l'on tuait des Anglais, des masses d'Anglais, et l'on faisait sauter des saintes-barbes, beaucoup de saintes-barbes (J.).

Auch bei nachstehendem Abjektiv gilt die Regel, daß bei Ellipse kein Pluralzeichen eintritt, daher les sang-mêlé, les terre-neuve, les centre-gauche. Doch sinden sich Austahmen; die Alad. selbst gibt des ponts-neuss. Des Louise-Bonnes (Birnensorte) würde besser unverändert bleiben, dagegen dürste gegen Opéras-Comiques nichts einzuwenden sein, auch wenn nicht Stücke, sondern Gebände gemeint sind; doch En ce temps-là, les Odéons étaient presque aussi difficiles à relever que les Opéra-Comiques d'aujourd'hui (L. Huard).

Besondere Erwähnungen verdienen die erst aus Plurasen entstandenen Singulare. Uns les chevau-légers (selten chevaux-légers ist un chevau-léger gebistet, aus les gardes françaises bistete man früher un garde française; aus les saits divers ist der Sing, un faits-divers gebistet, die Schreibung un fait-divers fommt allerdings anch vor.

Bu den rein nominalen Zusammensetzungen müssen wir auch rechnen die Verbindungen von Substantiven mit mi, demi, semi, hémi, pseudo, quasi, presque: des mi-carêmes, à mi-jambes, les demi-jours, les demi-teintes, des semi-preuves, des hémi-octaèdres, les pseudo-épopées, des quasi-parentés, des presque-certitudes. Hémi bildet meist volle Verschmelzung (hémicycle, hémisphère), presque nur in presqu'île.

Busanmensegungen von Substantiv mit Zahlwort bilden in der Regel Sing. und Plural gleich: un deux-dents (Art Delphin), une douze-chevaux (Automobil), un huit-reslets (Hut), un deux-mâts, un trois-mâts, les deux-mâts, les trois-mâts barques. Dasselbe gilt von la mille-fleurs, le mille-pieds, wogegen la mille-seuille (Plural wohl les mille-seuilles). Unregelmäßig ist serner der Sing. un Cent-Suisse von les Cent-Suisses. Unverständlich ist auch, wesbald man nur sagen sann les deux-points (Brachet 3. B. gebrancht auch le deux-points). — Wenn das Zahlwort eine Ordinalzahl vertritt, sann man im Plural das Substantiv verändern, doch wäre gegen Aussassing des s sann etwas zu erinnern: Tous les entrepreneurs de 18-Brumaires et de 2-Décembres ne peuvent que se gaudir d'une décision qui sanctionne l'acte d'insubordination d'un officier supérieur (J.).

§ 112, 3. Wird ein derartiges Substantiv wiederholt, so kann die Wiederholung des ersten Bestandteils genügen: Quelle occupation pour saire venir parties de plaisir sur parties (Montesquieu).

Der Rumerns des zweiten Bestandteils solcher Zusammensegungen war von jeher ein beliebtes Streitobjeft der französ. Grammatifer und

¹ Diese Bithungen mit quasi und presque sind sehr übsich, sast zu sibsich gewerden; in den Etudes de gramm, et de litt, fr. II, 75 sinden sich außgezählt presque-certitude, presqu'ombre (Dictionn, de Bescherelle), presquetotalité (sehr häusig), presqu'unanimité oder presque-unanimité, sei Littré sindet man quasi-contrat, quasi-délit, quasi-légitimité, quasi-restauration, denen man quasi-abandon, quasi-état d'inconscience, quasi-trahison, quasi-unanimité u. a. zugeselsen sann: Ce quasi-abandon de la prose (Baron); serner la presque-impossibilité (P. Mérimée), la presque-instantanéité (J.), ce presque-mépris de la gloire (Mémoires d'une Contemporaine), leur presque-nudité, (Lamartine), un accent de presque-vérité (A. Dumas).

<sup>2</sup> Gbenso les cent-gardes mit dem Sing. un cent-garde. Bgl. damit un vingt-huit jours ein Reservist.

gehörte vor dem Erlaß vom 26. Februar 1901 zu den beliebtesten Fallstricken bei Prüsinngen. Man sagt meist un marchand de vins, de draps, de sers, d'huiles; ebenso commerce de vins, de draps nsw. (Littré allerdings will commerce de vin); serner un débit de tabacs, la manusacture des tabacs, une fabrique de papiers, weil in alsen diesen Fällen die Annahme besteht, daß verschiedene Sorten versanst bzw. versertigt werden; dagegen une fabrique de bougie (weil dieses Enbst. als Stoffname behandelt wird). Stets le mal de dents, une rage de dents.

Ebenjo sagt man une compagnie d'assurances, un voyage de découvertes. Doch ware in allen biejen Fällen auch gegen ben

Sing, nichts einzuwenden.

Üblicher als der Plural ist der Sing. nach nom, daher des noms d'homme, des noms de lieu, des noms propres d'homme et de nation, des noms de ville ou de sleuve. Mur der Sing. ist siblich nach rôle, asso des rôles de servante, des rôles de vieille semme, während nach caractère beide Zahlen vorsommen: les caractères de semmes (A. Vinet), les caractères d'homme, les caractères de semme (Nisard).

In vielen Fällen ijt der Numerns geradezu beliebig: les maisons d'école over d'écoles, des camarades de classe over de classes, des coups de poing over de poings, des corps d'armée over d'armées, des forêts de sapin over de sapins, des combats de taureaux over de taureau, des champs de bataille over de batailles usu.

Dit fann das zweite Substantiv beide Numeri zulassen, auch wenn das erste im Sing, steht, so la saison de la chasse oder des chasses, une escadre d'évolution oder d'évolutions; in solden Fällen bleiben beide Numeri zulässig, auch wenn das erste Substantiv Plural wird.

Selbstverständlich ist, daß man stehende Ausdrücke nicht verändern kann, daß man also nur sagt la galerie des Jaspes, la galerie des Glaces; serner daß man Substantive, die im kollektiven Sinn oder als Stoffnamen gesetzt sind, sieber unverändert läßt, also des villes de province, cinquante têtes de bétail, des dents de perle; endlich, daß man den Sing, eintreten läßt, wenn eine Maßbezeichnung mehrsach gesetzt wird, 3. B. trois hauteurs d'homme: La scène est très petite. Si les proportions sont bien observées, elle n'a guère plus de trois hauteurs d'homme (G. Despois).

Bei verständiger Behandlung wird man nicht leicht in grobe Berstöße geraten und auch ohne Littré's Bemerkung sagen de l'huile d'olive oder d'olives, aber nur un baril d'olives.

§ 112, 4. Sehr viele hierher gehörige Börter haben das Zeichen der Zusammensegung verloren und sind zu einem Wort verschmolzen: so

acompte, entrecôte, entrefilet, entrepont. Dagegen schreibt man nech les à-côtés (Nebendinge), les à-coups, les après-dîners, les après-soupers (auch — dînées, — soupées, faum mehr — dînés, — soupés), les arrière-neveux, les contre-amiraux, les en-têtes, les sans-dents, les sous-amendements, les sous-baux, les sous-ordres usur. Universindert bleiben les sans-le-sou, les sans-travail, les sans-patrie, les au-delà (in diesem Fall mit Bindestrich, das Uberirdische, das Jenseils). Biemsich gewagte Bisdungen dieser Art sinden sich schreit ses eines les vielen Schriftstellern besiedt: Dans l'au jour le jour des desogneux (C. Lemonnier). Il présérait les surprises ou les déceptions de l'à travers bois et de l'à travers champs (L. Biart).

§ 112, 5. Berbindungen mit einem Berb bleiben am besten uns verändert, außer wo das Substantiv-Objekt stets pluralische Form hat.

Abattre: abat-saim, abat-soin, abat-jour, abat-sons, abat-vent, abat-voix. Statt abat-jour auch bloßes abat, welches verändert werden fann: l'abat de soie d'une lampe (H. Lavedan).

Aider: aide-mémoire.

Arracher: d'arrache-pied, arrache-sonde (Littré läßt im Plural arrache-sonde und arrache-sondes 311).

Boucher: bouche-nez, bouche-trou, (Littré Plural bouche-trous, Die Alad, gibt feinen Plural).

Bouter: boute-à-port (auch bout-à-port geschrieben, beide unversänderlich), boute-hors, wosür ost bout-dehors geschrieben wird (Plural bouts-dehors), boute-charge, boute-en-train, boute-seu (nach der Afad. Plural boute-seux, Littré Plural boute-seu oder boute-seux).

Briser: brise-cou, brise-glace, (Littré Plural mit oder ohne s), brise-image, brise-lames, brise-lunette, brise-mottes, brise-mur, brise-os, brise-pierre (Littré Plural brise-pierres), brise-saison (Littré Plural unverändert), brise-scellé (Littré Plural mit oder ohne s).

Brûler: brûle-gueule, brûle-maison (Littré Plural mit s) brûle-parfum(s) (ebenjo), à brûle-pourpoint, brûle-queue (Littré Plural mit eder ebne s), brûle-tout,

Cacher: cache-coquin (Il y a loin d'eux à ces ignobles bandits dont vous appelez vous-même le vêtement ordinaire un cache-coquin. Th. Gautier), cache-cou (Littré Plural mit oder ohne s), cache-entrée (cbenjo), cache-folie (Littré Plural mit oder ohne s), cache-lumière (Littré Plural mit oder ohne s), cache-museau (cbenjo), cache-nez, cache-peigne (Littré Plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-pot (cbenjo), cache-poussière (Littré plural mit oder ohne s), cache-pot (cbenjo), cache-pot

Casser: casse-aiguille (Littré Plural mit oder ohne s), casse-bouteille (ebenso), casse-bras, casse-cou (Littré Plural mit oder ohne s), casse-cul (ebenso), casse-fil (ebenso), casse-lunette (ebenso), casse-motte (ebenso), casse-museau (ebenso), casse-noisette (ebenso), casse-noyaux, casse-pierre (Littré Plural mit oder ohne s), casse-poitrine, casse-pot (Littré Plural mit oder ohne s), casse-tête (ebenso), casse-vessie (ebenso).

Chanter: chante-clair, chantepleure (fém. obwohl aus zwei versbalen Glementen gebildet, unveränderlich; Alad. sagt nichts über den Plural, Littré gibt einen afrz. Plural mit s).

Chasser: chasse-avant (Littré Plural unverändert), chasse-bondieu (ebenso), chasse-bosse (fem. Littré Plural mit oder ohne s), chassecartouche (Hilfenzieher am Gewehr), chasse-chien (Littré Plural mit oder ofme s), chasse-coquin (ebenso), chasse-cousin (ebenso), chasse-crapaud (ebenjo), chasse-derrière, chasse-diable (Littré Plural mit s), chasse-ennui (Littré Plural unverändert), chasse-fleurée (fém. Plural mit oder ohne s), chasse-goupille (ebenjo), chasse-gueux, chasse-marée (Littré unverändert gegen die Afad., welche dann das s ftrich), chasse-mouches (so die Afad., Littré hat chasse-mouche mit beiderlei Plural), chasse-mulet (Littré Plural mit oder ohne s), chasse-neige (Mural nuverändert), chasse-noix, chasse-pierres, chasse-poignée (Littré Plural mit oder ohne s), chasse-poignée (fém., ebenjo), chasse-pointe (fem., ebenjo), chasse-punaise (fém., ebenso), chasse-rage (fem., Littré Plural unverändert), chasse-rivet (Littré Blural mit oder ohne s), chasse-rondelle (ebenjo), chasseroue (nach Littre fem.; es wäre wenigstens in der Bed. welche das Supplément verzeichnet, eher chasse-roues zu schreiben), chasse-vase (Littré ohne Bluralangabe).

Chausser: chausse-assiettes (Plural ebenjo), chausse-bain, chausse-chemise (Plural mit oder ohne s), chausse-cire (Plural ebenjo), chausse-la-couche (Langickläser), chausse-linge (Plural ebenjo), chausse-lit (Plural mit oder ohne s), chausse-pieds (Plural ebenjo). In chausse-double werden im Plural beide Bestandteise verändert, da der erste nominaler Art ist.

Chausser: chausse-pied (Littré Plural mit s), chausse-trape (fém., 1 nach Ufad. und Littré Plural mit s).

Compter: compte-fils, compte-gouttes, compte-pas.

Couper: coupe-ballot, coupe-bourgeon (Littré Plural mit s), coupe-bourse (ebenjo), coupe-cercle (ebenjo), coupe-choux byw.

<sup>1</sup> Nach Littre's Erflärung, weil das jubstantwische Element hier Nominatw, nicht Accusativ ist. Diese Erklärung reicht aber für viele der hier angegebenen Wörter nicht aus.

coupe-chou (Littré letteres im Plural mit x), coupe-circuit (Mns-schalter bei elektrischer Leitung), coupe-cors, coupe-cul (ohne Plural), coupe-faucille (fém., Littré Plural mit s), coupe-foin (Littré Plural unverändert), coupe-gazon (ebenso), coupe-gorge (ebenso), coupe-jarret (nach Afad. im Plural mit s; ost schon im Sing. un coupe-jarrets), coupe-lande (Littré Plural unverändert), coupe-légumes, coupe-paille (Littré Plural unverändert), coupe-pâte (ebenso), coupe-queue (Littré Plural mit s), coupe-racines, coupe-sève (Littré Plural unverändert), coupe-tête (ohne Plural), coupe-toujours (Spott-name des Bensos).

Courir: coure-vite oder court-vite (beide nach Littré im Plural unperändert).

Couvrir: couvre-chef (Littré Plural mit s), couvre-face (fém., ebenje), couvre-feu (Littré Plural unverändert), couvre-giberne (Littré Plural mit s), couvre-joint (ebenje), couvre-lit (ebenje), couvre-lumière (ebenje), couvre-nuque (Müdenjdirm am Tropenhelm), couvre-pied (Littré Plural mit oder chue s), couvre-plat (Littré Plural mit s), couvre-platine (ebenje), couvre-shako (ebenje).

Crever: crève-chassis, crève-chien (Littré Plural mit s), crève-cœur (Littré Plural unverändert), crève-la-faim (Hungerleider, Plural unverändert), crève-vessie (Littré Plural mit s).

Croquer: croque-abeilles (fém.), croque-lardon (Littré Plural mit s), croque-mitaine (ébense), croque-mort (ébense), croque-moutons, croque-noisette (Littré Plural mit s), croque-noix, croque-note (Littré Plural mit ober ohne s), croque-sol (Littré Plural mit mit s, ebwohl das Bert dasselbe besagt wie das vorhergehende).

Curer: cure-dent (Littré Plural mit s), cure-seu (Littré Plural mit s), cure-langue (Littré Plural mit s), cure-môle (ebenso), cure-oreille (ebenso), cure-pied (ebenso).

Décrocher: décrochez-moi-ça (Konjeftionageschäft; ohne Plural).

Emporter: emporte-pièce (Littré Plural unverändert).

Essuver: essuie-main (Littré mit oder ohne s).

Faire: fait-tout in dem Unsdrucke Jean-fait-tout: Il était de plus, bon tourneur et bon potier; capable enfin de fabriquer tout ce qu'il voulait, soit en terre, soit en bois. En un mot nous l'avions appelé notre fean-fait-tout (M<sup>me</sup> A. Tastu).

Fouiller: fouille-au-pot (Plural unverändert), fouille-merde (ebenso). Fouler: foule-crapaud (Littré gibt feinen Plural).

Gagner: gagne-petit (jest im weiteren Sim: herunziehender, bausierender Hural unverändert), gagtieton-pain (Gewerbetreibender, un vulgaire gagne-ton-pain, Plural unverändert).

Garder: garde-bonnet (Littré Plural mit oder ohne s), garde-boutique (ebenso), garde-bras, garde-cannes (Regenschirmständer) garde-cendre (Littré Plural mit oder ohne s), garde-chaîne (ebenso), garde-crotte (Littré unveränderlich), garde-feu (Littré Plural mit oder ohne x), garde-fou (Littré Plural mit s), garde-frasier, garde-grève (sém.), garde-magasin (Sinn von garde-boutique, Littré Plural mit oder ohne s), garde-main (ebenso), garde-manche (ebenso), garde-manger (unveränderlich), garde-marge, garde-meuble (Littré Plural mit oder ohne s), garde-nappe (ebenso), garde-platine (ebenso), garde-reins, garde-robe (sém., Asad. u. Littré Plural mit s), garde-temps, garde-vue (Littré Plural unverändert).

Gâter: gâte-bois, gâte-enfant (m. n. fém., Littré Plural mit oder ohne s), gâte-maison (Plural ebenso), gâte-ménage (ebenso), gâte-métier (ebenso), gâte-papier (Littré Plural unverändert), gâte-

pâte (ebenso), gâte-sauce (Littré Plural mit oder ohne s),

Gober: gobe-Dieu (Hural unverändert), gobe-goujons, gobe-moucherie (ohne Hural), gobe-moucherons, gobe-mouches, gobe-mouton (Hural unverändert).

Laisser- laisser-aller, La Fontaine . . . a des faiblesses et des laisser-aller qui ne se rencontrent jamais dans le simple et mâle génie, le maître des maîtres (Sainte-Beuve); laisser-courre, laisser-faire, laisser-passer (La formule du laisser-faire et du laisser-passer J.), asse obne Psiral oder im Psiral unverändert, laisse-tout-faire (Psural unverändert).

Manger: mange-argent (Verschwender, Plural unverändert), mangetout (Plural unverändert).

Mourir: meurt-de-faim (Plural unverändert), meurt-la-faim (bei H. Malot, ebenje), meurt-de-soif.

Monter: monte-à-regret, monte-au-ciel (beide Plural unversändert), monte-charge(s), monte-courroie (Littré Plural mit s), monte-ressort (Littré sagt nichts über den Plural).

Ouvrir: ouvre-bouche (dirurgisches Instrument für Rachenoperation, Plural unverändert).

Passer: passe-appareil (Littré Plural unverändert), passe-avant eder passavant (ebenjo), passe-balle (Littré Plural mit s), passe-bleu, passe-buse (fém.), passe-campa(g)ne oder passe-compagne (alle im Plural unverändert), passe-canal, passe-carreau, passe-cheval (nach Littré alle im Plural mit x), passe-Cicéron, passe-colère (beide ohne Plural), passe-corde (Littré Plural mit s), passe-cordon (ebenjo), passe-debout, passe-dix (beide ohne Beränderung), passe-droit (nach Ufad. und Littré Plural mit s), passe-fillon (ohne Plural), passe-fin (Littré Plural mit s), passe-fleur (fém., Littré Plural mit s), passe-fleur (fém., Littré Plural mit s), passe-garde (fém., Littré

jagt nichts über den Plural), passe-lacet (Littré Plural mit s), passe-lit (Littré Plural mit s), passe-marinière (fém.), passe-méteil (obne Plural), passe-montagne, passe-mur (Littré Plural unveräudert), passe-muse (ebenjo), passe-museat (ebenjo), passe-parole (chenjo), passe-partout (chenjo), passe-passe (chenjo), passe-peintre (ebenjo), passe-perle (Littré Plural mit oder obne s), passe-pied (Littré Plural mit s), passe-pierre (fém., Littré Plural mit oder obne s), passe-poil (Littré Plural mit oder obne s), passe-pomme (fém., Littré jagt nichts vom Plural), passe-port (Littré Plural mit s), passerage (fem., Littré jagt nichts über den Blural), passerebut (Littré Plural mit s), passe-rose (fém., chenjo), passe-rosée (fem., Littré Plural unverändert), passe-satin (Littré Plural unverändert), passe-soie (fem., Littré Plural unverändert), passe-temps, passe-tont-grain (ohne Plural), passe-velours, passe-vin (Littré Blural unverändert), passe-violet (obne Blural), passe-vogue (fém., chemio), passe-volant (Littré Phiral mit s).

Percer: perce-bois, perce-bourdon (Littré Plural mit s), perce-chaussée (ébenjo), perce-crâne (ébenjo), perce-feuille (fém., Littré Plural mit s), perce-langue (ébenjo), perce-lettre (ébenjo), perce-meule (ébenjo), perce-muraille (fém., ébenjo), perce-neige (fém., Littré Plural mit s), perce-oreille (Littré Plural mit s), perce-pierre (fém., Littré Plural mit s), perce-pot (Littré jagt nichts über den Plural), perce-roche (fém., Littré Plural mit s), perce-roche (fém., Littré Plural mit s), perce-ronde (fém., ébenjo), perce-terre

(Littré Plural unverändert).

Perdre: perd-sa-queue (fém., im Plural unverändert).

Peser: pèse-acide (Littré Plural mit oder ohne s), pèse-esprit (ebenso), pèse-lait (Littré Plural unverändert), pèse-lettres, pèse-liqueur (Littré Plural mit oder ohne s), pèse-moût (Littré Plural unverändert), pèse-nitre (Littré sagt nichts über den Plural), pèse-sel (Littré Plural mit oder ohne s; meist stebt s schon im Sing.), pèse-sirop (Littré sagt nichts über den Plural), pèse-urine (Plural unverändert), pèse-vin (ebenso).

Pincer: pince-lisière (Littré Plural mit oder ohne s), pince-maille

(cbenjo), pince-sans-rire.

Porter: porte-affiche, (Littré Plural mit oder obne s), porte-aigle (chenje), porte-aiguille (chenje), porte-aiguillon (Littré jagt nichts über den Plural), porte-allume (chenje), porte-allumettes, porte-amarre (Littré Plural mit oder obne s), porte-arquebuse (chenje), porte-assiette (chenje), porte-aune chenje), porte-baguette (chenje), porte-baïonnette (chenje), porte-balance (chenje), porte-balle Plural mit s), porte-bandeau (Littré jagt nichts über den Plural), porte-barres, porte-battant (Littré jagt nichts über den Plural), porte-bec (Littré Plural mit s),

porte-besace (Bettler, Plural wohl stets unverändert), porte-bobèche (Littré sagt nichts über den Plural), porte-bonheur (Littré Plural unverändert), porte-bonnet (Littré Plural mit oder ohne s), porte-bossoir (Littré Phral mit s), porte-bouchoir (chenfo), porte-bougie (Littré Plural mit oder ohne s), porte-bouquet (Littre jagt nichts über den Rhiral), porte-bourdon (Littré Phiral mit oder obne s), porte-bourse (Littré Plural mit s), porte-bouteilles, porte-broche (Littré Plural mit oder obne s), porte-carabine (ebenjo), porte-cartes, porte-caustique (Littré Plural mit oder ohne s), porte-chaîne (Littré Plural mit s), porte-chaise (Littré fagt nichts über den Plural),1 portechandelier (Littré Plural mit over ohne s), portechape (Plural mit s), porte-chapean (Littré fagt nichts über den Phural), porte-charbon (Littré Plural mit oder obne s), portechoux, porte-cierge (Littré Plural mit oder ohne s), porte-cigare (ebenjo), porte-clapet (ebenjo), porte-clefs, porte-col, (Littré Phural mit s), portecollet (Phural mit s), porte-collier (Littré sagt michts über den Plural), portecordeau (Littré Blural mit over obne x), porte-coton Littré (Blural unverändert), porte-couronne (gefröntes Haupt, Plural mit s), portecouteau (Littré Plural mit oder obne x), portecravon (Plural mit s), porte-crête (Littré jagt nichts über den Plural), porte-croix, portecrosse (Littré Plural unverändert), porte-cure-dent (Littré würde im Plural dent verändern), porte-dais, porte-dépêches, porte-Dieu (Littré Plural unverändert), porte-drapeau (Littré Plural mit oder obne x), porte-écuelle (Littré jagt nichts über den Plural), porteenseigne (Littré Plural mit oder ohne s), porte-épée? (chenjo), porte-éperon (ebenfo), porte-éponge (ebenfo), porte-étendard (ebenfo), porte-étriers (ift Pfural), porte-étrivières (ebense), portefaix, portefer (Littré Plural mit over ofme s), portefeuille (Plural mit s), porte-flambeau (Littré Blural mit oder ohne s), porte-foret (ebenjo), porte-fort (von se porter, Plural unverändert), porte-foudre (Littré jagt nichts über den Plural), porte-fouet (ebenjo), porte-giberne (Littré Plural mit oder obne s), porte-glaive (Littré Plural mit s), porte-graine (Littré jagt nichts über den Plural), porte-greffe (Littré Plural mit s), porte-guidon (Littré Plural mit oder ohne s), porte-hache (ebenso), porte-haillons (findet sich mand,mal ohne s). porte-haubans, porte-huile (Littré Plural unverändert), porte-huileet-vinaigre (unveränderlich), porte-isolateur (Littré sagt nichts über

<sup>1</sup> Nach der von Littré adoptierten Etymologie Darmesteter's ist chaise als Bokativ zu sassen; denmach könnte der Plural nur unverändert bleiben oder müßte portez-chaises lauten.

<sup>2</sup> Natürlich nicht im Sinne unseres Portepee, was la dragonne heißt. Porte-épée ist der Teil der Tegenkoppel, in welchem der Tegen hangt; es uft ferner gleichbedeutend mit Diffzier: des porte-épée qui méprisent l'épée (J.).

den Phiral), porte-jupe (Littré jagt nichts über den Phiral), portelacs, porte-lame (Littre Plural mit oder ohne s), porte-lance (chenjo), porte-lanterne (Littré jagt nichts über den Blural), portelettres, porte-liqueurs, porte-lof (Littré Plural mit oder ohne s). porte-loupe (ebenjo), porte-lyre (Littré jagt nichts über den Blural). porte-maillot (Littré Plural mit oder ohne s), porte-malheur (Littré Blural unverändert), porte-manchon (Littré Blural mit oder obne s). portemanteau (im Suppl. jest Littré irrtimlich ein Tiret, Plural mit x), porte-masse (Littré jagt nichts über den Blural), portemèche (Littré Plural mit oder ohne s), porte-mesure (ebenjo), portemiroirs, porte-monnaie (Afad. und Littré Plural unverändert), porte-montre (Littré Plural mit oder ohne s) porte-montres, portemors, porte-mouchettes, porte-mousqueton (Littré Plural mit ober ohne s), porte-moxa (ebenjo), porte-muse (Littré fagt nicht3 über den Plural), porte-nitrate (Littré Plural unverändert), porte-nœud (Littré Plural mit oder obne s), porte-objet (ebenjo), porte-original (Littré Plural -aux), porte-page Littré Plural mit oder ohne s), porte-parole (öfter schon im Sing, mit s), porte-pièce (Littrè Plural mit oder obne s), porte-pierre (chenjo), porte-plume (chenjo), porteplumet (Littré sagt nichts über den Pluval), porte-pompon (Littré Blural mit oder obne s), porte-queue (ebenjo), porte-rame (ebenjo), porte-râteau (Littré jagt nichts über den Plural), porte-respect (Littré Plural unverändert), porte-scie (Littré Plural mit oder obne s). porte-sel-et-poivre (Plural unverändert), porte-singe (ebenso), portesonde (ebenje), porte-soie (Littré jagt nichts über den Plural), portesonnette (chenjo), porte-suif (chenjo), porte-tapisserie (Littré Plural mit oder ohne s), porte-tarière (chenso), porte-tolets, porte-trait (Littré Plural mit oder ohne s), porte-vent (Littré Plural unverändert), porte-verge (Littré Blural mit oder ofme s), porte-vis. porte-voix.

Pousser: pousse-broche (Littré Phural mit eder ohne s), pousse-café (Littré Phural unverändert), pousse-cailloux, pousse-cambrure (Littré jagt nichts über den Phural), pousse-cul (Littré Phural mit eder ohne s), pousse-fiche (ebenso), pousse-goupille (ebenso), pousse-navette (ebenso), pousse-pied (Littré hat Beispiel sür Phural mit s, obwehl das Bert nur aus pousse du pied zu erflären ist), pousse-pieds, pousse-pointe (Littré Phural mit oder ohne s).

Précher: prêche-malheur (Eh! pourquoi donc, la mère prêche-malheur. Comte d'Amezeuil).

Presser: presse-artère (Littré Plural mit oder ohne s), pressecitrons, presse-étoffe (ebenjo), presse-papier (Littré mit oder ohne s), presse-urètre (Littré jagt nichts über den Plural). Prêter: prête-nom (Hural mit s): Les moins pâles de ses personnages ne sont que ses prête-noms (Nisard). Il paraît bien que pour beaucoup de ces pièces ils n'étaient que des prête-noms (E. Despois).

Rabattre: rabat-eau (Littré sagt nichts über den Plural), rabat-joie (m. n. fém., Littré sagt nichts über den Plural).

Remuer: remue-ménage (Littré Plural unverändert), remuequeue (Littré jagt nichts über den Plural).

Risquer: un risque-tout (Plural unverändert).

Rogner: rogne-cul (Littré sagt nichts über den Plural), rognepied (Littré Plural unverändert), rogne-portions (fnausernder Intendanturossigier, P. Arène).

Sauter: saute-à-l'œil (Plural unverändert), saute-bouchon¹ saute-en-barque (Littré bat Beijpiel mit s im Plural), saute-en-bas, saute-mouton (ebne Plural, nur in à saute-mouton; mouton ift Befativ), saute-ruisseau (Littré jagt nichts über den Plural).

Serrer: serre-bois, serre-bosse (Littré sagt michts über den Plural), serre-bras, serre-ciseaux, serre-cou (Littré Plural mit oder chue s). serre-feu (Littré Plural unverändent), serre-file (Littré Plural mit s), serre-fine (ebenso), serre-frein (ebenso), serre-malice (Littré sagt nichts über den Plural), serre-nez, serre-neud (Littré Plural mit s), serre-papiers, serre-pédicule (Littré Plural mit s), serre-point(s), serre-tête (Littré Plural unverändent).

Songer: songe-creux, songe-malice (Littré Plural mit oder obne s).

Souffrir: souffre-bonheur (Littré fagt nichts über den Plural), souffre-douleur (Littré Plural unverändert; viele jegen jebon im Sing. ein s), souffre-plaisir (Pailleron, Beispiel bei Littré, souffre-bonheur).

Suer: sangsue (fém., wie Littré bemerft, gab es auch ein Berb sangsuer).

Tailler: taille-crayon (Littré Plural mit s), taille-glace, taille-mèche (ebenjo), taille-mer (Littré Plural unverändert), taille-plume Littré Plural mit s), taille-pré (ebenjo), dazu la taillerol(l)e.

Taper: tape-fer (Edmied): Quand tous les tape-fers furent arrivés, Moustache posa son sac sur une enclume (E. Souvestre).

<sup>1</sup> Auch hier ist bouchon als Bekativ zu sassen, da sauter schwerlich transsitiv gebraucht ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man findet songes-creux in anderer Auffassung, (Enbst. songe): Ils ignoraient les affaires et prenaient leurs songes-creux pour des réalités (Th. Gautier).

Täter: tâte-au-pot (Plural unverändert), tâte-poule (Littré Plural unverändert), tâte-vin (chenjo).

Teindre: teint-vin (= airelle Beidelbeere), ohne Pluralangabe.

Tirer: tire-à-barre (Plural unverändert), tire-arrache (chenso), tire-balle (Littré Plural mit s), tire-barbe (Littré fagt nichts über den Plural), tire-bonde (Littré Plural mit s), tire-bord (Littré ohne Phiralanaabe), tire-botte (Littré Phiral mit s), tire-bouchon (Littré Plural mit s), tire-bourse (Littré Plural unverändert), tire-bouton (Littré Plural mit s), tire-braise (Littré Plural unverändert), tirecartouche (Littré Plural mit s), tire-cendre (fém., Littré obne Pluralangabe), tire-clou (Littré Plural mit s), tire-dent (ebenso), tire-fausset (Littré sagt nichts über den Plural), tire-seu (Littré Plural unverändert), tire-filet (Littré Plural mit s), tire-fond (Littré Plural unverändert), tire-fusée (Littré Plural mit s), tire-gargousse (ebenjo), tire-goret (Littré obne Pluralangabe), tire-laine (Littré Plural inverändert), tire-laisse (Plural inverändert), tire-langue (Littré obne Pluralangabe), tire-larigot (obne Plural), tire-ligne (Littré Plural mit s), tire-lisse (fem., Littre hat keine Angabe über ben Plural), tire-l'œil (auffällige Form, Farbe n. dgl.: Les voitures inutiles . . . se vendirent dans d'assez bonnes conditions excepté les carrosses de gala, d'un tire-l'œil trop gênant pour des particuliers. A. Daudet. Plural durch die Bedentung ausgeschloffen), tire-lopin (Littré jagt nichts über den Plural), tire-moelle (Littré Plural unverändert), tire-paille (obne Plural), tire-pavé (Littré Plural mit s), tire-pièce (Littré fagt nichts über den Plural), tirepied (Littré Plural mit s), tire-plomb (Littré hat feine Pluralangabe), tire-poil = tire-barbe, tire-point, tire-pointe (Littré fagt bei beiden nichts über den Plural), tire-sac (Littré Plural mit s). tire-sève (Littré jagt nichts über den Plural), tire-sou (Littré Plural mit s), tire-terre (Littré obne Phiralangabe), tire-teston (ebenso), tire-tête (die von Littré bemerkte Ungleichartigfeit in der Schreibung der Afad, tire-têtes neben serre-tête besteht weiter), tire-veille (fem., ans zwei Imperativen, Plural daber ansgeschlossen), tire-verge (Littré ohne Pluralangabe).

Tordre: torcol eder torcou (Plural mit s), tord-boyaux, tord-nez. Toucher: touche-à-tout (Plural edenjo), nitouche oder sainte nitouche (Nitouche) obne Pluralangade.

Tourner: tourne-à-gauche (Plural unverändert), tournebride (Plural mit s), tournebroche (ebense), tourne-case (ehne Plural), tourne-dos, tourne-feuille (Littré Plural mit oder ohne s), tourne-

<sup>1 3</sup>m Suppl. schreibt Littre tournedos ohne Tiret, die Mad. hat das Wort nicht aufgenommen.

fil (Littré Plural unverändert), tourne-gants, tournemain (obne Plural), tourne-motte (Littré obne Pluralangabe), tourne-oreille (obenjo), tourne-pierres (jo Littré; Buffon jchreibt tourne-pierre), tourne-soc (Littré obne Pluralangabe), tournesol (Plural mit s), tourne-vent (Littré obne Pluralangabe), tourne-vire (fém., aus zwei Juperativen gebildet, Pluralzeichen unmöglich).

Traîner: traîne-buisson (Littré obne Pluralaugabe), traîne-charrue (ebenjo), traîne-malheur (Littré obne Pluralaugabe), traîne-misère (Césarin le mendiant et le traîne-misère. A. Cim), traîne-potence

(Littré obne Pluralangabe), traîne-rapière (ebenso).

Trancher: tranche-fil (Plural mit s), tranche-file (fém. n. m., Plural mit s), tranche-gazon (Littré sagt nichts über den Plural), tranchelard (Plural mit s), tranche-montagne (Littré Plural mit s), tranche-papier (ebense), tranche-tête (Littré sagt nichts über den Plural).

Trembler bildet nur das verastete tremble-terre (terre ist Subjett, müßte also unveränderlich sein; die alten Beispiele haben dagegen sim Psural).

Tromper: trompe-cheval (Littré Plural auf -aux), trompe-conscience (Littré obne Pluralangabe), trompe-la-mort (obne Pluralabezeichnung), trompe-l'œil (Plural nuverandert).

Troubler: troubleau (Plural mit x), trouble-sête (Littré Plural unverändert; sindet sich est mit s), trouble-ménage (Littré Plural unverändert).

Trousser: trousse-barre (fém., Littré obne Pluralangabe), trousseétiers, trousse-galant (Littré obne Pluralangabe), trousse-pet, troussepète (fém., beide obenje), trousse-pied (Littré Plural unverändert), trousse-queue (obenje), trousse-traits.

Aller: va comme je te pousse (fein Phraszeichen mögsich), vade-pied (ebense), va-devant (ebense), va-et-vient (ebense), va-nue-pieds (m. n. fém.), va-outre (ebne Phiral), vas-tu-viens-tu (ebne Phiral) va-tout (Littré Phiral unverändert), va-vite (mir in à la va-vite dasser unverändersich: Sempiternels couchers de soleil, qui semblent copiés à la va-vite dans le joli bois de Boulogne de M. Alphand. G. Geffroy), va-y-là (interj.).

Vider: vide-bouteille (Littré Plural mit s, manche jegen s im Sing.), vide-poches, vide-pomme (Littré sagt nichts über den

Plural).

Voler: vol-au-vent (Littré Plural unverändert).

Volter: volte-sace f., (Littré Psural unverändert): ces volte-saces subites (Sainte-Beuve); toutes les voltes-saces (G. Gesfroy).

Neubildungen sind fortwährend möglich, und die Bolfssprache ist darin unerschöpflich. Spottnamen, Verbrechernamen dieser Art sind

äußerst gablreich, 3. B. Arrache-l'âme, Met-à-mort, Meurdesoif, bei den Chouans janden sich schon Bezeichnungen wie Brave-la-mort, Galopela-frime, Marche-à-terre, Va-sans-peur. 1 Ginzelne soldier Bezeichnungen find geradezu Familiennamen geworden: Aimelafille, Boivin, Dieulemanque, Dieuleveut, Dieutegarde, Espérandieu, Regardebas, Vaouilmeplait, And Ortsnamen finden fich abnlich gebildet. e3 gennge, an die rue Brisemiche (früher Brisepain) zu erinnern, in deren Nähe es früher auch eine rue Taille-pain oder Tranchepain gab; ferner an die rue du Cherche-Midi (in after Beit rue du Chasse-Midi), an die rue Vide-Gousset u. a. Die Dialette baben eine große Anzahl ähnlicher Busammensetnungen, 3. B. barreles-rues (Trunfenbold), chie-dans-l'eau, chie-en-braies (ichläfriger Menich,) alle bei Jaubert; das emmologisch ebenso anstößige chie-enlit ist in die allgemeine Sprache übergegangen. Andere dialektische Formen find in untenntlicher Form übernommen, jo vatemar (Bachstelze) aus dem normännischen batte-mare (d. h. bats les mares). Über Bildungen mit dem Präsenspartigip (les avants-droit, battantl'œil, carême-prenant) wird bei dem Partigip zu sprechen sein.

§ 112, 6. Unveränderlich sind daher les on-dit, les ouï-dire, les qui-vive, les vive l'armée, les pêle-mêle, les ci-devant usw. Monsieur le baron, entre ci-devant, on peut se dire ces choses-là (A. Dumas). Bei Zusammenziehung in ein Bort sam Beränderung eintreten, z. B. les zigzags (Usad.).

Unweränderlich sind nach der Afad. serner: coq-à-l'âne, pot-au-seu, haut-le-corps, tête-à-tête. veränderlich dagegen les pots-de-vin; die Angabe über den Phral sehlt bei croc-en-jambes, sier-à-bras, guet-apens, haut-à-bas, haut-le-pied, pied-à-terre; andere Bilsdungen wie haut-le-cœur, touchatout sehlen gänzlich. Am besten sit es, in diesen Fällen seine Beränderung eintreten zu lassen. Anch bei zusammengesesten Namen von Gemälden, Dramen, Wertpapieren n. a. ist das Phralzeichen unangebracht, daher toutes mes »Mort d'Agamemmon (Th. Gautier), les Ville de Paris (städtische Obsligationen).

Zusammengesetzte Fremdwörter bleiben unverändert, wenn sie noch nicht als völlig eingebürgert gesten, so des men-hir, des steeplechase, des garden-party, des water-closet. Unter den eingebürgerten Fremdwörtern dieser Art, welche ihrem letzten Bestandteil das Pluralzeichen zuersennen, sind die üblichsten les pique-niques, les pickpockets oder pick-pockets, les music-halls, les bloc-notes. Sesten sindet man beide Bestandteile verändert: les picks-pockets,

<sup>1</sup> Erwahnt sei auch ber Rame einer Pariser Instigen Gesetlschaft ber Beni-Bouffe-Toujours.

les blocs-notes oder blocks-notes. Zu bemerken das hubride les feld-maréchaux.

§ 113, 1. Der früher häufige Plural von Ländernamen erklärt sich daraus, daß die in Frage kommenden Länder kein einheitliches Ganze bikdeten, so les Romagnes, les Florides (nämlich östliches und westliches), les Algarves, les Allemagnes, les Amériques.¹ Cornouailles wird bald als Sing. bald als Plural behandelt, la Nouvelle-Galles, la Nouvelle-Galles du Sud sindet sich nur ansnahmst weise als Plural (Les Nouvelles-Galles), Galles (Wases) dagegen hat weder Artisel, noch erkennbaren Rumerus (le pays de Galles, la principauté de Galles).

Neben les Abruzzes trijft man häufig den Sing.: Le roi Frédéric rendit . . . tout ce qu'il possédait encore dans la terre de Labour et l'Abruzze (H. Martin). Das ist das ursprünglich richtigere, da l'Abruzze sür la Bruzze (Bruttium) eingetreten ist. Ugl. la Pouille sür l'Apouille, la Natolie sür l'Anatolie.

Bon beute noch üblichen pluralijchen Ländermannen wären außer les Asturies, les Grisons nur les Rhodes intérieures, les Rhodes extérieures (Juner, Außer-Mhoden) anzujühren. Im Plural üblich jind ferner les Bermudes,² les Barbades (seltener la Barbade), andere Inselfgruppen bleiben in der Megel unverändert: les Lipari, les Shetland, les îles Lipari, les îles Shetland, und manchmal les Célèbes statt des singularischen Célèbes, während der Plural eigentlich nur den Artilles für eine der zugehörigen Inseln: Le général Calleja, gouverneur de la grande Antille (c.-à.-d. Cuba) suppose que les insurgés essaieront de résister (J.). Französische Namen dieser Int fömnen bei Wegfall von îles ein s erbalten): les Minquiers, les îles Minquier. Statt l'Illinois noch manchmal les Illinois, weil es ursprünglich ein Belfsname mit angesügter franz. Endung ist.

Unwerändert bleiben in der Regel Namen gleichlautender Länder oder Landstricke: les deux Maine. Gbenso der Plural, welcher Ersicheimungsarten, Parteispaltungen n. dgl. ausdrücken soll: Quel moment choisit-on pour jeter ainsi partout des germes de discorde et créer deux France? (J.). Doch auch: la division du pays en deux Frances hostiles (J.). Wenn die Kolonien gemeint sind, ist es üblich,

<sup>1</sup> Herrührend von der Scheidung in Norde und Südamerika? ober in engelisches, spanisches uss. Amerika? oder bloß Andeutung der großen Ausdehenung wie in dem volkskümlichen les Afriques?

 $<sup>^2</sup>$  Der Sing, ift jehr jehten: Les Anglais possèdent le groupe des Bermudes ou Somers; les deux îles principales sont Bermude et Saint-George (Cortambert).

das Phuralzeichen zu segen: les Frances extérieures, nos Frances d'outre-mer.

Rein Pluralzeichen steht dagegen, wenn Erzengnisse des Landes gemeint sind: deux paires suède (Handschube); les vieux japon, les vieux chine abondent (R. Bazin).

§ 113, 2. In bezug auf die pluralischen Städtenamen herricht feine Ginstimmigfeit. So sindet man öfter aux Ponts-de-Cé, was das ursprünglich richtige ist. Namen wie Maisons, Maisons-Alfort, Bons-Moulins u. a., deren Phralbedentung noch dentlich gefühlt wird, sind troßdem unbestrittene Singulare geworden. Sogar der Name des 17. Urrondissements wird bald als Sing. (ohne Urtifel), bald als Phral (mit Urtifel) gebrancht: à Batignolles, aux Batignolles; legteres ist das richtige, daher au sond des Batignolles, rue, boulevard des Batignolles nip. Über andere französische Ortsnamen im Phral vgl. § 117, 5.

Ms Appellative berwendet, oder bei Bezeichnung berschiedeure Grscheinungssermen, fönnen Städtenamen das Pluralzeichen annehmen: Il doit y avoir la-bas deux Romes fort différentes, celle du Vatican et celle du Quirinal (J.). Dagegen: Deux Rome sont mises en présence par l'auteur de l'Énéide, celle d'Auguste et celle de ses fabuleux ancêtres (Patin). Respirer librement loin des Babylones empestées (J.). Des statues qui valaient peut-être bien celles que tous les Landerneaux élèvent de nos jours à leurs prétendues illustrations (L. Huard). Ces poètes (de la Gaule) . . . devaient avoir aussi des récits épiques et cosmogoniques, quelque chose de semblable aux Eddas, aux Sagas, aux Nibelungen, aux innombrables traditions populaires de l'Allemagne, Herculanums littéraires que l'érudition dégage chaque jour de la lave qui les enveloppe (Baron).

Benn es sich um gleichnamige Städte handelt, bleibt der Name unwerändert: Aux États-Unis il y a 20 Williamsbury, 5 Baltimore, 12 Boston. etc. (J.). Les deux Brisach (Thiers). Nouanle-Fuselier, l'un des Noviodunum de César (Jaubert). Dagegen les Andelys (auß zwei Orten gleichen Namens (Andely) zusammensgewachsen). Gigentliche Psinrale bei Städtenamen sind selten, und wo sie noch bestehen, zeigen sie das Bestreben, zum Sing. zu werden.

Lateinische Plurassormen oder Nachbisdungen derselben dagegen sind nur pluralisch üblich: J'en ai vu la trace dans les ruines des Aqua-Sextia, près Marseille (Villemain). La victoire des Eaux-Sextiennes (H. Martin).

Unter den singularischen Städtenamen auf s ist noch erwähnenswert Pompeies, wofür auch die Formen Pompéi, Pompei, Pompéii,

Pompéia sich sinden. Das Englische gibt noch einer Reihe französischer Städtenamen ein Endungses: Lyons, Marseilles, St. Maloes.

Sesten ist die Pluralisation der Städtenamen, die sür ein Produst stehen: La ligne d'Orléans amène à Paris les portugaises et les arcaehons (= huîtres d'Arcachon. A. Cossignon). Les camemberts, roquesorts et munsters (J). Edensewenig sindet Pluralisation statt bei Namen, die in anderer Beise elliptisch gebraucht sünd: On disait: »Je suis de tous les samedis de Mile de Scudéry, comme plus tard on devait dire des Marly (= invitations au château de Marly) de Louis XIV: Je suis de tous les Marly (Nisard). Dagegen schreibt das Complément du Dict, de l'Acad.: Le traitant Samuel Bernard obtint l'honneur d'être des Marlys de S. M.

Pluralische Flugnamen gibt es nicht, wenn man nicht le fleuve des Amazones als selchen betrachten will (jest meist l'Amazone oder le Maragnon). Flüsse gleichen Namens bleiben unwerändert: les deux Sèvre, les deux Gardon, les deux Nèthe. La Sambre et les deux Helpe ont débordé (J.). Ju Tepartementsnamen jedech tritt in diesem False das Pluralzeichen ein: le département des Deux-Sèvres, l'ancien département des deux Nèthes.

Phiralijche Bergnamen sind in greßer Jahl verhanden; sie baben sich vermehrt durch les Balk(h)ans, welches neben le Balkan getreten ist. Zu bemerken les montagnes Rocheuses oder einsach les Rocheuses, les monts Ourals oder les monts Ouraliens; der Sing. ist mehr als Finsname üblich. Statt les Cordillères (auch Cordillères, Cordillères) est la Cordillère des Andes; neben les Alpes sindet sich der poetische Sing. l'Alpe (l'Alpe homicide), in der Bed. "Hochgebirge" und fann daher ebensognt auf die Purenäen oder ein anderes Gebirge übertragen werden: On dirait que chaque mouton a rapporté dans sa laine, avec un parsum d'Alpe sauvage, un peu de cet air vis des montagnes qui grise et qui sait danser (A. Daudet). L'amour de la patrie déplace une alpe comme une paille (Meurice). Une Alpe déserte (P. Desbuys). Cette mort dans l'abandon glacé de l'Alpe (A. Chenevière). Le chasseur d'isard ou de chamois passe la nuit dans l'alpe (J.).

Die Alleghanies heißen meist les monts Alleghanys oder les monts Alleghany; setten ist les Alleghanis, die Form mit -ies scheint nicht vorzusommen.

Neben les Ardennes trifft man oft l'Ardenne, aber mit altertümlichem oder poetischem Anstrich. Dagegen l'Argonne mur als Sing.

Die Formen l'Apennin und les Apennins sind ungefähr gleiche mäßig üblich.

Bergnamen, die aus irgendwelchem Grunde pluralisch gebraucht werden, zeigen verschiedenartige Behandlung: de petits Saints-Bernards, dagegen II entasse des *Pélion* d'anecdotes sur des *Ossa* de citations (Rossel).

§ 113, 3. Verhältnismäßig viel Wörter finden sich ungleich häusiger im Plural als im Sing, und werden daher in den Wörterbüchern oft nur in der Pluralform aufgesihrt. Das Wörterbuch der Afademie z. B. gibt vielzfach die Namen von Religionsgemeinschaften, Sekten, Mönchsorden nur im Plural, zeigt aber dabei wenig Konsequenz. So ist es nicht abzuschen, warum les ursulines neben la bernardine, la visitandine gezeben wird. Selbstverständlich können alle diese Bezeichnungen im Sing, gebraucht werden.

Berhältnismäßig selten bagegen sind die Wörter, bei welchen der Sing, überhangt nicht vorkommt.

Les abords (meijt nur aux abords) findet fich räumlich und zeitzfich: Les gardiens sont restés aux abords du bal pour prévenir un retour agressif de cet homme (J). Aux abords de sa quarantième année, monsieur le marquis était devenu amoureux de la fille du comte de Soto-Mayor (P. Féval).

Accordailles Berlöbnis, Beiratsvertrag steht nur im Plural.

Affiquets findet sich fanm als Ging.

Affre im Eing, ift sehr selten: L'affre permanente des consciences (G. Rodenbach),

Agissements (das Wert ist von der Atad, nicht aufgenommen) fann fann im Sing, verfommen. Ses agissements scandaleux (J.). Nous avons déjà signalé les agissements d'individus qui exploitent les familles où un décès se produit (J.).

Agrès nur im Plural.

Aguets wird von der Afad. auf den Klural und zwar auf die Berwendung mit à beschränft. Der alte Sing. sindet sich noch, wenn auch sehr selten: Il se mit à remonter, à l'aguet du caniche égaré (G. Bauquenne). Byl. Littré, hist de la langue fr. I, 371. Dajür auch au guet: Il avait tout le jour l'œil au guet (Vinet).

Das alte aigues findet sich vielsach in Ortsnamen: Chaudes Aigues, Aigues-Mortes, Aigues vives, ebenso Aigues als Ortsz und l'Aigues als Inspiname. Doch ist der Sing, wohl noch mehr verstreitet: Aigueperse, Aigueblanche, Aiguebelle, Aiguebelte als Ortsz, l'Aigueblanche, l'Aiguebrum (sic!) als Flußname.

Alentours jindet sich neben der örtlichen auch in zeitslicher und überstragener Bed. Aux alentours de la Fête-Dieu (Fr. Sarcey). A la libération de sin septembre, l'effectif régimentaire tombe aux alentours de 800 hommes (J.). Il était question de la comédie et de ses alentours dans ces chapitres (J. Janin). Sesten ist der

Eing. Quant à Philippe Lebas, il savait sur le bout du doigt l'alentour de toutes les questions (J. Simon).

Alrunes ist nur im Plural üblich, wird aber von Littré ohne Genuss oder Rumerusbezeichnung aufgeführt.

Ambages ift nur Plural. Bgl. jedoch § 125, 3.

Ancêtre. Der singularische Gebrauch ist nur eine Rückfehr zu dem früher üblichen; Maupas 3. B. gibt das Wort im Ging, und bezeichnet es als m. oder f. Nous avons pour ancêtre Iniguez d'Iviza (V. Hugo). Celui-ci, des Silva C'est l'aîné, c'est l'aïeul, l'ancêtre, le grand homme (Ders). Cela vous ferait pauvre comme mon ancêtre Job (Ders). Ces deux ancêtres Ultmeijter, d. h. Corneille und Racine (Aug. Germain). Le jeune duc de la Tour-Prends-Garde, dont un ancêtre était au pont de Taillebourg (Fr. Coppée). Ce noble Lorrain est bien un ancêtre des illustres Guises (Sainte-Beuve). Notre ancêtre le troglodyte (F. Jourdain). L'ancêtre glorieux de Guillaume II (M. Leudet). Devant nos yeux apparaît Hohenzollern l'ancêtre (Ders.). L'ancêtre eut son mouvement de tête certificatif (A. Daudet). Les jeunes gens le traitaient déjà un peu en ancêtre (A. Theuriet). Son arrière-grand'mère avait été une amie de J.-J. Rousseau, et on eût dit qu'il avait hérité quelque chose de cette liaison d'une ancêtre (L). S'il est dans le passé un précurseur, un ancêtre qui devrait rester cher à tous les amis de la liberté, c'est Ĝrégoire VII (Grancolas). Le grand ancêtre de Titien, dit-il lui-même, c'est Giotto (Ch. Joret). Les poètes contemporains n'ont pas cessé de rendre à celui qu'ils considèrent comme leur ancêtre (c.-à.-d. à Ronsard) un juste et sincère hommage (Pierre de l'Ormeau). Ce jardin du Roi, augmenté du cabinet du roi créé par Buffon, est le véritable ancêtre de l'établissement actuel (L. Huard). Aus einer Menge von Beispielen find bier nur die topischsten ausgewählt. Dit bat ancêtre die spöttische Rebenbed. "einer, der sich überlebt hat": Pour la génération actuelle d'artistes. Couture était déjà un ancêtre (J.).

Annales. Der Ging, ist äußerst sesten: Le coupable, le juge et le bourreau sont trois individualités qui n'ont manqué à aucune annale (H. Bonnellier).

Apparaux nur im Plural. Littré gibt appareils als gleichbesteutend.

Archives. Manchmal (wie in alter Sprache) als Sing., dech nicht mehr als masc. On sait qu'il (Edmond Biré) est l'archive vivante de l'époque romantique (J.). In der Bed. "archivalijches Inventuritüd": Son portrait est conservé bien plus comme archive que comme curiosité (L. Huard).

Armoiries im Eing. ift schr selten: Sa Majesté a voulu aussi qu'il sût fait deux sceaux sans couronne, sans aigle, sans aucune armoirie (Mignet).

Arrérages wird von J.-J. Rousseau im Eing. gebraucht: Ah! si j'avais tardé si longtemps à sentir le véritable amour, qu'alors mon cœur et mes sens lui payèrent bien l'arrérage.

Arrhes fonnte in älterer Sprache als Sing, gebraucht werden und findet fich manchmal noch fe.

Atours, ein Ging, durfte faum nachweisbar fein.

Aumailles ist nur im provinzialen Gebrauch üblich, manchmal auch im Sing. Une si belle aumaille (Gge Sand).

Les balavures fast nur als Plural.

Les braies ift mur als Plural üblich.

Chenjo les brisées.

Brassière ist im Sing, nblich, mahrend manche nur den Pluval gulaufen wollen.

Broussailles. Die Afad, fennt nur den Plural, Littré führt auch Beipiele für den Sing, an. Sa barbe grisonnante poussait en bronssaille (A. Theuriet). La graine germe . . . et pousse dru en une broussaille de grossièretés, d'indélicatesses et de rapacités inassouvies (L).

Donner campos ift lat. Plural., dafür oft falich campo gesett (s ift in der Unsiprache stumm).

Débris afs Ging. Les traditions épiques des peuples germains, dont un débris nous est resté dans les Nibelungen (Ampère). Il ne reste aujourd'hui qu'un faible débris de ce grand peuple (Ders.). Il siégeait dans le parlement de Tours, glorieux débris du parlement de Paris (Patin). Le vieux Broglie, vrai débris de soldat (H. Martin). Un être inutile, un maussade débris de la vie (J. Claretie). Avec ce café s'écroule un débris des mœurs d'autrefois (E. Drumont). Ce prodigieux débris provient probablement du théâtre de Darius (J.).

Les défens (vie Echonung) nur im Plural üblich: On eût dit qu'il portait sur lui tous ses domaines: bois, fermes, prés et clos, garennes et défends (sic! P. Arène).

Defets (Ersathogen) kommt wohl nur als Plural vor.

Demêlures (ausgefämmte Haare) nur als Plural.

Dépens jindet jich als Sing. nur im Patois: Il n'a pas fait un grand dépens ([aubert).

Déportements findet sich so gut wie ansschließlich im Plural.

Détail im Sing, ist jest unbeaustandet, während bieser Anmerus früher auf Widerspruch stieß. Gigentumlicherweise hatte Chifflet détail

als Singulare tantum erflärt, Bouhours und Th. Corneille hatten ebenso den Plural als selten angeschen.

Ebats findet sich nur im Plural.

Embûches ist jast nur im Plural gebrändlich.

Entours sindet sich in der Regel nur als Plural. Der Sing, ist selten: L'entour du champ de bataille (de Vogüé), wemit der Umsgebung des Schlachtseldes gemeint ist, während les entours die Umsgebung bedeutet. Tout ce qui flottait de puissant et de tendre à son entour lui sousslait des paroles (É. Zola). L'union, la joie, la reconnaissance, étaient la récompense continuelle des sacrifices que cet entour exigeait (Beaumarchais).

Entresaites sindet sich selten als Sing, in dem Ansdruck dans l'entresaite, dans cette entresaite. Noch seltener ist der Sing, nach der Präposition sur: Sur cette entresaite une de ses tantes mourut, lui laissant un petit héritage (M. Villemer).

Environs sell nur in lofalem Sinne gebraucht werden, aber die Berwendung im zeitlichen Sinne ist sehr häusig: aux environs de Pâques, aux environs de la semaine sainte, aux (dans les) environs de sept heures. Der Sing, ist äußerst setten: On passait l'après-midi dans quelque environ de Paris (H. Conti).

Épousailles nur im Pluraf: A quand nos éponsailles, la belle? (R. Maizerov).

Ergots kaum im Sing, üblich, stets steht der Plural in dem bild- lichen monter sur ses ergots u. ähnl.

Errements nur im Plural.

Fouille steht, der Bed. gemäß, meist im Plural.

Frais findet fich als Sing, unr in gewissen Verbindungen 3. B. à frais commun (Duruy) bejonders aber in Gejelljchaft von aucun. Le lustre Louis XVI... la pendule à sujet... révélaient le médecin modeste, travailleur, chez qui la vogue est arrivée à l'improviste, et qui n'a fait aucun frais pour l'attendre ni la recevoir (A. Daudet). Elle ne fait aucun frais de toilette (Saint-Beuque). La vérité n'y fait pas tant de façon; elle ne fait aucun frais pour être crue (A. Karr).

Frusques findet sich nur im Plural. Die Akad. hat das Wort nicht, sie kennt nur frusquin, saint-frusquin,

Les Gémeaux (zwillinge im Tierfreis) nur als Plural. Les gémonies (traîner aux gémonies) nur als Plural.

¹ Da der Plural von aucuns gemieden wird, steht in Verbindung mit diesem Wort häusig ein sonst unzulässiger Sing.: M. Mignard n'a épargné aucun soin pour . . . rendre service à son lecteur (Littré).

Gens im Sinne von Soldaten ist selten (statt hommes), sindet sich aber: Trop saible de cœur pour lutter contre un si mauvais sort, Hamilton laissa ses gens se rendre ou se disperser à leur gré (Guizot). Henri Waldmann, de Zurich, arrivé le matin même avec ses gens (H. Martin). Wie gendarme werden auch andere Busammensegungen versucht z. B. un humble gendelettre (J. Raulet).

Goguettes, die Afad. feinst nur den Plural conter, chanter goguettes, être en goguettes. Der Sing, findet sich z. B. als Titel einer Liedersammlung la Goguette ancienne et moderne; auch gegen être en goguette fonnte nichts eingewendet werden. Bgl. Littré.

Grègues ist stets Plural. Das Wert ist altertümlich, fommt aber nech ver; so sagt P. Margueritte von einem Araber ses bouffantes grègues noires.

Honoraires jindet jich faum im Eing. L'honoraire est ce que le client doit, en sus des frais, à son avoué pour la conduite plus ou moins habile de son affaire (Balzac).

Immondice steht meist im Plural, dech sindet sich der Sing. L'immondice de l'égoût y séjourne, tout seul, et travaille en catimini (I.).

Jumeaux findet sich auch im Sing. le jumeau, la jumelle: Jouer le rôle de jumeau siamois (Delacour). Für Opernglas gibt die Atad. nur les jumelles, mährend der Sing. sehr üblich ist. La jumelle ne l'avait pas trompé (H. Gréville). La sacoche ne renfermait qu'une jumelle (J.).

Von les Landes, les landes ist der Sing, ziemlich häusig. Auch das so benannte Departement hat als Teil la Grande-Lande, vgl. Armaudin, Contes populaires recueillis dans la Grande-Lande, le Born, les Petites-Landes et le Marensin.

Latrines, man findet auch den Sing. la latrine.

Les Lusiades, la Lusiade finden sich beide.

Les matériaux Baustosse im eigents. u. bisd. Sinn ohne Sing.; nach Littré sindet sich der Barbarismus le matériaux. Le matériel hat natürlich seinen Plural: le matériel de la guerre, du siège, le matériel du transport, le matériel roulant u. a. Littré (Suppl.) gibt tropdem auch des matériels de sête, d'importants matériels de forges.

Les mathématiques, der Sing, fommt nach der Afad. famm mit dem Artifel vor. Toch étudier la mathématique (A. Daudet), la basse mathématique (Anatole France). Der Plural ist befanntlich darans entstanden, daß man unter les mathématiques, les sciences oder les arts mathématiques begriss l'arithmétique, la musique, la géometrie, l'astronomie.

Matines nur als Blural.

Les menstrues die Menstruation.

Les mouchettes Lichtschere.

Les naseaux, doch im Sing. sei es für eine Seite der Müstern, sei es als Gesantbegriff; wgl. Lafontaine II, 9.

Oubliettes mandimal auch im Sing. Soixante et une personnes avaient été précipitées dans une profonde oubliette (C. de Pardiellan).

Pierreries nur im Plural. Dagegen existiert z. B. der Sing. soierie.

Pincettes fann auch im Sing. gebraucht werden.

Pleurs hat den Eing. pleur nicht nur im style élevé und in Unsdrücken wie le pleur éternel: Ce fleuve idéal verse un pleur tremblant dans le sein de la Méditerranée (Gourdault). La glaciale créature qui n'avait pas accusé un tressaillement jadis, pas humecté ses paupières d'un seul pleur, laissait couler de grosses larmes sur ses joues (J.)

Les poucettes unr im Plural.

Pouilles nur im Pinral; dire, chanter pouilles à qu.

Pourparler meist im Plural; nach en beide Numeri: être en

pourparler(s), entrer en pourparler(s).

Préliminaire fann recht wohl im Sing, gebraucht werden: Le raccommodement (avec l'Autriche) dont l'inévitable préliminaire devait être l'abandon ou le sacrifice de ces alliances tant vantées (Lanfrey).

Prémices fast ausschließlich im Plural.

Prémisses nur im Plural; Littré erssärt den Sing. sür zulässig. Préparatifs fommt famm im Sing. vor außer in Berbindung mit aucun (vgl. frais), in diesem Fall aber ist es häusig: Aucun préparatif sérieux n'a été fait (Thoumas). La France n'avait fait aucun préparatif (Th. Lavallée).

Régate in Sing. (von Littré angegeben) ist sehr selten: C'était l'heure de la régate (Fr. Coppée). C'était hier la régate à Join-

ville-le-Pont (Ders).

Les scrosules steht nur äußerst selten im Sing. Tout, en cette jeune sille, disait la chlorose, et tout, la scrosule (Gilb. Augustin-

Thierry).

Sévices als Sing, wird gemieden und durch acte de brutalité oder ähnliches erset, sindet sich aber: Un acte de sévice (Volney). Un sévice punissable (E. Rendu). Ici, il ne s'agit point d'un sévice volontaire (J).

Tarots jesten im Sing. Mme Lenormand avait un tarot dont

les figures avaient été peintes par Vernet (P. Gréant).

Ténèbres ist nur als Plural üblich. Gewagt ist daher der Ansernat: la ténèbre où s'enlise notre vie, se noircit encore . . . (I.).

§ 114. Einzelne Wörter stehen, vom deutschen Gebrand, abweichend, nur im Sing.; so le digeste, la maremme, serner l'effectis, l'indemnité (de Diäten), le Tropique (die Tropen): Les Russes ont eu près du quart de leur essectif hors de combat (J.) L'indemnité des députés. Le Jardin des Plantes a vu arriver quelques habitants du Tropique (J.). Lesteres Wort dürste den Plural nur duscen in entre les (deux) Tropiques.

§ 115. Aboi das Bellen, les abois in être aux abois von dem Hirsch, welcher von den Hunden umstellt ist, sigürlich être aux abois keinen Ausweg mehr sinden; in der eigentlichen Bed. (dem Tode nahe sein) soll der Ausdruck nicht auf Menschen Auwendung sinden, dafür être à toute extrémité. Der Sing, aboi ist selten: Aucun aboi n'avait été entendu (J. Richepin). Le chien poussa un aboi furieux (E. Arène).

Acquêt Erwerbung, les acquêts die Errungenschaften (in der Che

Assise Steinschicht, lage, les assises Schwurgericht.

Les assistants die Amwesenden, Umstehenden, Zuschauer, Augenzeugen kann in dieser Bed. nicht im Sing. stehen, das ür sagt man un des assistants. Troßdem l'homme put tirer un second coup, qui blessa un assistant à la jambe (J.).

Les autorités die Obrigfeit, les autorités municipales der Ma-

gistrat. Ebenso die Quellen (literarisch): citer ses autorités.

Les bains für la station balnéaire, ville de bains 3. B. les bains de Cauterets, les bains de mer; sehr selten im Sing. C'est un Trouville nantais, un bain de mer provincial (Fr. Coppée).

Balance im Sinne von "Wage" war früher nur Plural, daher noch in Redensarten pluralisch: Tes paroles vont être pesées dans des balances de bijouterie (J. Aicard). Als Fischereigerät (flaches Rep, bes. für Krebssang) ist das Wort noch Plural (was Littré nicht angibt).

Les barbes nur im Plural von den Barthaaren gewisser Tiere, z. B. der Kape, ebenso von dem Ziegenmelker, von einzelnen Fischen u. dgl. Les barres parallèles der Barren als Turngerät.

Bien hatte jrüher auch in der Bed. "Borteil, Bohltat, Buträglichsfeit" n. a. einen jeht aufgegebenen Plural. Il leur fit de grands biens dans la suite (Rollin). Je trouve pourtant qu'il (le café) me faisait de certains biens (M<sup>me</sup> de Sévigné). On m'a dit cent mille biens de vous (Dies.). On dit de solides biens de M<sup>me</sup> la Dauphine (Dies.).

Ciseau statt ciseaux ist daß üblidere Bort, wenn von antiten Berbältnissen die Rede ist; es ist daher auch daß edlere Bort und man sagt 3. B. nur le ciseau de la Parque. Les braies et la saie aux couleurs variées sinirent par être la seule dissérence apparente qui distinguât le noble Éduen ou Rémois du vieux Romain; car les longs cheveux relevés en crinière toussue et les épaisses moustaches tombèrent peu à peu sous le ciseau (H. Martin). Les Mérovingiens séparaient sur leur front leur chevelure, à laquelle le ciseau ne touchait jamais (Ders.). Son costume ne reçoit aucun changement; mais sa longue chevelure est livrée au ciseau, et sa tête est à demi rasée, comme pour indiquer le noviciat à la tonsure cléricale (É. Souvestre).

Doch findet man auch in Beitungen Stellen wie la barbe coupée au eiseau à un centimètre de la figure over une barbe que le eiseau avait cessé de contenir et de régulariser.

Dame im Plural wird vielsach für unzulässig gehalten, ebenso wie der Plural von monsieur, wenn es bloß auf Bezeichnung der Geschlechter ankonnut. On dit: une dame; mais, en parlant du sexe en général, on dit: les femmes, et non les dames (Fr. Wey).

Le dehors das Außere. die Außenseite, les dehors die Zugänge, die Außenwerfe.

Le derrière der rückwärtige Teil, les derrières die Nachhut. Auch sonst ist der Plural sehr üblich, nicht nur, weil der Sing. Nebengedanken erweckt, sondern weil solche Börter überhaupt gern im Plural stehen (les dedans, les dehors, les derrières, les devants): J'avais à gauche et sur mes derrières le fond immense des Alpes (Thiers). Sur les derrières de la Dacie (H. Martin). Les derrières d'une maison (Th. Barrière). Dagegen ist im militarischen Sinn der Sing. sesten: Albert soutint le premier choc des cavaliers français, tandis qu'il faisait siler sur le derrière des troupes qui les cernèrent et leur coupèrent toute issue (Ch. Lacretelle).

Devoir steht ausschließlich im Plural in les derniers devoirs und in rendre ses devoirs à qu.

Diligence (Beransaffung, Betreiben) ist fast nur im Plural üblich in der Redensart faire les (des) diligences; beim Zutritt des Possessius (faire ses diligences) ist der Sing. unmöglich.

Écart im Sinne von Außenteil, abgelegener Teil fann nur im Phiral stehen, da à l'écart eine scharf begrenzte Bedeutung hat: Il habitait une petite maison, aux écarts du bourg voisin (Barbey d'Aurevilly).

Échelle steht so gut wie ausschließlich im Phiral in dem Ausdruck les Échelles du Levant (levantinische Küstenstädte).

École im Plural bedeutet die "Tauje" der Neulinge d. h. das Hänjeln und Duälen (beim Regiment les brimades): Grâce à lui, j'avais évité ce qu'en terme de collège on nomme les écoles, rudes épreuves qui attendent les élèves novices (Ponson du Terrail).

Effet steht nur im Plural in dem Ausdruck les effets civils (=droits civils), les effets publics (Staatspapiere), les effets mobiliers oder cinsad les effets (Mebiliarvermögen), les effets (Reidungsstück und sensitie Gebrauchsgegenstände). Der Sing. ist selten, aber nicht ausgeschlossen: Les Parisiens ignorent généralement que le tarif des vestiaires est sixé par la Présecture de police; c'est 25 centimes pour un esset, 10 centimes pour une canne et un parapluie (J.).

Enseigne ist sehr selten im Sing. in den Musdrücken à bonnes enseignes, à telles enseignes: Des électeurs qui ressemblent à des escrocs; à telle *enseigne*, qu'un de ces messieurs vole un dîner, car il n'est plus électeur (J. Janin).

Entrée iit mur als Plural üblich in den Ausdrücken avoir ses (les) entrées, avoir ses (les) grandes et ses (les) petites entrées quelque part,

Épice hatte im Plural früher die Bed. Gerichtssportelu, Bestechungsgester: Rendre la justice sans prendre d'épices (Géruzez). La
vénalité déguisée sous forme de présents et d'épices (Ders).

Espèce batte im Phiral die Bed. gemünztes Geld. Wie sorte steht es im Phiral, wenn ein phiralisches Enbstantiv solgt: Dans ces espèces de Vêpres siciliennes, quelques jeunes gens nobles parviennent à se saisir d'une nacelle (Génin). Ils marient leurs silles à des mandarins, et leurs fils deviennent aussi espèces de mandarins (Voltaire). Vous ne leur avez parlé des planètes que comme des espèces d'étoiles (J. Janin). Sehr sesten ist in diesem Fass der Sing.: Les Bituriges sabriquent toute espèce d'ustensiles en ser (H. Martin).

État. Die für "Airchenstaat" gegebenen Ausdrücke sollen den übers wiegenden Gebranch bezeichnen. Doch sindet sich auch der Sing, vor einem Genitiv und (seltener) der Plural vor einem Absektiv.

Étoupe. Stets steht der Plural in dem Ausdruck mettre le seu aux étoupes.

Hir êtres d'une maison öster sasson afters geschrieben. Das Bort steht auch in Berbindung mit anderen Substantiven: Oui, sa présence était nécessaire, parce qu'elle savait les êtres et les choses de la maison (aus einer Gerichtsverbandlung). Tu connais les êtres et les entours de la maison (A. Theuriet).

Faste Prunt, les fastes (die Fasten, rom. Kalender).

Favori in der Bed. Backenbart steht natürlich im Plural. Doch ist der Sing. nicht numöglich: Après avoir fait deux ou trois tours par la chambre, tirant son favori gauche (Ch. Legrand).

Fièvre war früher vielfach als Plural üblich und ist es in der Bolfssprache noch. Les fièvres = fièvres intermittentes, ainsi nommées parce que, revenant sans cesse, elles semblent se multiplier (Jaubert). Jest ist fièvres im bildschen Sim üblich (les fièvres du grand prix) sowie für das Tropensieher: Daniel avait pris des fièvres aux colonies (J.). A Madagascar il avait contracté les fièvres du pays (J.). Jacques, sous la bonne influence de l'air natal, n'avait plus les fièvres (M. Villemer).

Fin ijt nur im Phural üblich in den Unsdrücken marcher, parvenir, arriver à ses fins, être renvoyé des fins de la plainte, fournir des fins de non recevoir. Unch in der Bed. "Zwed" ift der Phural üblich: L'ensant a été porté à la Morgue, aux fins d'autopsie (J.). Aujourd'hui, le service sera probablement repris à la gare de Paris, en se servant à toutes fins (d. h. jür den aesanten Bertebr) des voies de départ (J.).

Fleurette uur im Phural in den Unsdrücken conter, dire des fleurettes, se laisser conter fleurettes.

Foyer im Sinne von Heinat, Vaterbaus, ist fast nur im Plural üblich: retourner dans ses fovers.

Statt aux Français dringt das murichtige au Français (mit Gragänzung von théâtre) allmählich ein; ebenjo les artistes du Français u. a.

Fumée hat im Plural die Bed. "Mist des hirsches" (Jägerausstund), außerdem "Dünste" (betäubende des Weines, der Leidenschaft usw.): Cette force de logique lui donne des sumées au cerveau (D. Nisard).

Gage wird mißbränchlich auch im Sing. für "Lehn" gebraucht: les personnes à gage die Dienstdern (Rendu). In Berbindung mit aucun (vgl. frais): Ils ont reconnu n'avoir jamais donné aucun gage à ces deux bonnes (J.). Gages wird manchmal anch von anderen Bersonen gesagt: C'est (sc. le prêtre) un shomme vêtu de noir à qui nous donnons des gages pour prêcher (Voltaire). Unch Féval zählt zu den gens à gage z. B. den Schloßkaplan, die Gesellschaftsdame, den Seserctär u. a.

Les gardes im Phural ist technischer Ausdruck (Sicherung im Schloß) und sindet sich in der Redensart s'en donner jusqu'aux gardes. Unserdem meist être, se tenir sur ses gardes, mettre qu sur ses gardes, selten être sur sa garde, se tenir en garde (A. Dumas, Thiers).

Grâce ist in der Regel Plural in rendre grâces à qn, besonder? in rendre grâces à Dieu und in dire les grâces, dire grâces.

Grade ist nur im Phural üblich in dem Ausdruck prendre ses

grades.

Les guides Trintgeld jur Postisson (payer doubles guides, payer grassement les guides) und in dem Ausbruck mener la vie à gran-

des guides.

Honneur verlangt den Plural in manchen Ansdrücken z. B. faire les honneurs de la maison, avec les honneurs de la guerre, sorvie in der Bed. öffentliches Annt: Monsieur votre fils est dans les honneurs? (J.).

Les humains die Menschen findet sich nur noch poetisch und noch biter in wöttlichem Sinn.

Les imprimés die Drudschriften, Drudsachen.

Les Invalides das Invalidenhans, prendre ses invalides sich altershalber vom Geschäft, vom Amt zurücksiehen.

Investiture nur als Plural in dem Ausdruck la querelle des Investitures.

Jour; les jours das Leben. Außerdem steht der Plural in mancherlei Ausdrücken: les beaux jours der Frühling, der Lenz des Lebens, nos jours unsere Zeit, il a vécu les jours de trois générations (Th. Gautier) n. a.

Labour hat im Plural auch die Bed. angebaute Felder (A. Lacoste), wofür andere les labourés, les terres labourées jegen.

Lancier im Plural ist der Name eines Tanges: Mademoiselle, vous me devez ces lanciers (I.).

Lettre; oft findet man auch die Ausdrücke rester lettres mortes, rester (être) lettres closes; nur der lettres Plural ist unausechibar.

Lieu findet sich nur als Plural in der Bed. "heimliches Gemach": les lieux (d'aisances). Chenjo haben den Plural jast alle Ausdrücke gleicher Bed.: les aisances, les cabinets, les commodités, les privés n. a. Bas. § 120.

Litanie lange (langweilige) Anfachlung, les litanies Litanei.

Les manchettes bed. die Randangaben in einem Buch. Auch der Sing. ist möglich; la manchette nennt man bei einer Zeitung die in großer Fettschrift gedruckte Angabe wichtiger, sensationeller Mitzteilungen unter dem Titel, sowie den Titel selbst.

Menotte Sändchen, les menottes Sandschellen.

Noce hat im Sing. and den Sinn "Schwelgerei, Ausgelassenheit", faire la noce. Ne pas être à la noce nicht auf Rosen gebettet sein. La noce parisienne das Pariser Bergungsleben.

Ordre steht im Plural bei être dans les ordres Geistlicher sein; serner être aux ordres de qu, se rendre aux ordres de qu, sous

les ordres de qu und sehr oft par les ordres (neben d'ordre) de qu; dagegen nur Sing. de l'ordre de qu.

Orge hat stets den Plural in dem Ausdruck faire ses orges.

Orgies im eigentlichen Sinne ist nur Plural; im Sinne "wüstes Zechgelage" fann es Sing, sein.

Pâques als Sing. ist männlich: Pâques prochain, Pâques cham-

pêtre; als Plural weiblich: Pâques fleuries.

Personne steht stets im Plural in dem Ausdruck sans acception de personnes (der Sing. könnte hier mit dem Indesinitum in negativem Sinn verwechselt werden). Auch sonst ist der Plural üblich, wo wir im Deutschen den Sing. setzen: gens fort déplaisants de leurs personnes (J.), sûreté des personnes, sûreté des propriétés (Villemain). Dech auch: On comprend que le gouvernement anglais envoie la flotte aux Dardanelles pour y protéger la personne et les biens des sujets anglais (J.).

Pied. Nur der Plural ist übsich in mettre les pieds quelque part: Avec la résolution de n'y plus mettre les pieds (J.-J. Rousseau). Il ne met jamais les pieds à l'église (L. Desnoyers). Ebenso nur der Plural in le bain de pieds. Dagegen être, avoir, mettre sur pied!: Aussitôt toute la garnison sur pied (Ch. Lacretelle). Il y avait déjà plus de 200,000 hommes sur pied (E. About). Les nécessités de son métier le tenaient sur pied une partie de la nuit (P. Féval). Tout le monde est sur pied, pigeons, canards, dindons, pintades (A. Daudet).

Plaisir hatte früher im Plural die Nebenbedeutung Jagdgebiet, Jagd-

grunde: les plaisirs de Sa Majesté.

Poste wird vielsach im Plural gebraucht. So stets l'Hôtel des Postes, l'Annuaire des Postes et Télégraphes. Gbenjo ist der Plural so gut wie ausschließlich üblich in Berbindung mit ministère, ministre, directeur général, administration, administrateur, service, voiture, wagon. Beide Plumeri sinden sich bei employé, facteur; der Sing, bei bureau de poste, poste aux chevaux.

Poudre steht sehr häusig im Psural: la conspiration des poudres, mettre le seu aux poudres, un approvisionnement considérable en poudres, jeter les poudres à l'eau u. a.

Poursuite im Sinne von gerichtlicher Berfolgung steht meist im

Plural.

Pratique im Plural bedeutet "äußere Religionsübungen" (meist petites pratiques) oder auch "heimliche Ränke".

Presse Buchdruckerpresse, les presses öster = die Offizin.

 $<sup>^{1}</sup>$  Dazu gehören nicht Fälle wie remettre sur leurs pieds les vers boiteux (Littré).

Preuve bat den Plural in dem Ausdruck faire ses preuves: Il me semble pourtant qu'il a fait ses preuves à Saint-Quentin (C. Delavigne).

Prise steht im Plural in den Ansdrücken en être aux prises, en venir aux prises avec qn; für ersteres aud avoir une prise avec

qn, avoir une prise ensemble.

Procede im Sing, hat neutralen Sinn (gutes, übles Berfahren); im Plural bedeutet es meift gutes, höfliches Berfahren, Rücklichten: mettre les procédés de son côté sich bei einem Streit als der gebisoetere Mensch zeigen. Doch auch Il se plaint de leurs procédés (L. Desnovers).

Quartier steht meist im Plural in der Bed. militärisches Quartier: L'armée a pris ses quartiers d'hiver. Les soldats y vécurent à francs quartiers auf Untojten der Bürger (Aug. Thierry).

prendre ses quartiers de vieillesse (E. About).

Raison im Plural bedeutet (juristisch) Unsprüche. Ferner steht der Plural in conter ses raisons, ses petites raisons à qu jemand ven seinen Brivatangelegenheiten unterhalten, avoir des raisons avec qu mit jemand einen Bant baben.

Rang itcht im Plurai in être sur les rangs, se mettre sur les

rangs als Bewerber auftreten.

Rein im Sing, die Riere, Plural les reins die Suften, der Rücken; letteres selten als Eingular: Bouche cousne, rein cambré (H. Lavedan).

Relief im Plural bat die Bed. Überreste einer Mahlzeit (la desserte).

Réserve hat den Plural in faire ses réserves, sous (toutes)

Rhumatisme steht vicifach im Plural, besonders les rhumatismes articulaires.

Richesse im Sing, und Plural baben keinen recht befinierbaren Unterschied, besonders da der Plural bäufig uur rhetorischen Charafter bat. La richesse ift abstraft over folleftiv, les richesses dagegen fonfret oder distributiv: la richesse d'une nation bedeutet den blübenden Bustand, les richesses d'un pays seine Bilfsmittel, Naturschätze oder Büter; la richesse d'une langue bedeutet den Umfang der vorhandenen Ausdrucksmittel, les richesses d'une langue die Silfsmittel (ressources), über welche der Ausdruck verfügt.

Risque bat den Bhiral in dem Ansdrud à ses risques et périls, seltener in der Stellung à ses périls et risques (Viennet), früher auch à ses risques, périls et fortunes (Bruevs). In älterer Beit and à sa risque, à toute risque. Génin vernutet, daß die richtigere, ursprüngliche Form sei à ses risque et péril.

Rougeur hat im Plural die Bed. Hautausschläge, sowie Blutspuren eines waidwunden Tieres: Suivre le lion aux rougeurs (Chassaing).

Sang sindet sich als Plnras unr im volkstümlichen Gebrauch, se manger les sangs (A. Vitu) vor Ungedust vergehen, vous vous tournerez les sangs (Fr. Sarcey) sich Sorgen, Kummer machen, cela m'a retourné les sangs (J.) mich ganz verstört, aufgeregt, la vieille mère, d'avoir vu son sils lié à des criminels, avait eu les sangs tournés (J.) war der Chumacht nahe gewesen. Vielsach sindet man diese Unsdrücke mit der Orthographie les sens; aber die Redensarten saire de oder du mauvais sang, (se) saire du bon sang, se saire une once de bon sang deuten auf die richtige Schreibung bin.

Scellé steht verwiegend im Phural in den Ausdrücken mettre les scellés, apposer les scellés, l'apposition des scellés, lever les scellés; besonders bei seglerem sindet sich auch der Sing., welcher in dem Ausdruck sous le scellé das einzig übliche ist. On réclamait la communication des procès-verbaux de la commission de permanence qui étaient restés sous le scellé (Anquetil). Le maire ajouta qu'à l'égard du porteseuille il en avait tout de suite compris l'importance; qu'il l'avait mis sous le scellé et l'avait déposé entre les mains de son adjoint (Pr. Mérimée).

Soie (Scide) hat meiit als Plural soieries, ded findet man auch les soies, marchand de soies, etc. Le drap, le nankin, les soies, les satins, les mousselines étaient variés de rayures ou quadrillés (Ch. Blanc).

Source. Von einem Fluise jagt man ebensowohl ses sources wie sa source, doch nur mit dem Sing, prendre sa source.

Statistique steht im Psural, sobald darunter Tabellen, statistische Nachweise verstanden werden können: Les statistiques générales sont instructives (Fr. Sarcey). D'après les statistiques médicales (J.). Ces élections municipales montrent, mieux que toutes les statistiques, la véritable situation des partis (J.). Bo die Pissenschaft all solche geneint ist, sieht der Eing., daher le bureau de la statistique institué près la présecture de la Seine.

Tabernacle steht häusig im Plural, besonders in dem Ausdruck la

fête des Tabernacles (Laubhüttenfeit).

Tablette, im Plural les tablettes das Schreibtäselchen.

Télégraphe findet man oft im Plural in derfelben Beise wie poste, baher un employé du télégraphe oder des télégraphes.

Tort steht im Plural, wenn von Bersehlungen die Rede ist, besons ders in Berbindung mit dem Possessius: voilà ses torts; reconnaître ses torts.

Traitement sehr häufig als Plural trop der Kollestivbedeutung: les bons traitements, les mauvais traitements.

Tréteau Bock bei einem Gerüft, fliegenden Tischen usw., les tréteaux Bühne oder Bude für Quadfalber, untergeordnetes Theater.

Trousse im Plural bedeutete ein altes Meidungsstüdt, daher noch être, mettre, envoyer aux trousses de qn, avoir qn à ses trousses.

Vacance findet sich im Ging, auch in der Bed. Ferien: un jour de vacance, ebenso en vacance: Il dépensait sans compter quand il était en vacance (G. du Maurier).

Vapeur im Plural war besonders früher üblich für hysterische Zustände: elle avait ses vapeurs. Daher noch für Grillen, Gedanken: ces noires vapeurs (Thiers).

Veille im Sinne von nächtlicher oder auch angestrengter Arbeit steht

im Plural.

Vendange im Plural bedeutet die Beit der Beinlese.

Vergette im Sinne von Rute zum Ausstauben soll im Plural stehen.

Vidange im Sinne von Fakalien, Grubenftoffe fteht im Plural.

Voie im religiösen Sinn hat meist den (rhetorischen) Plural: les voies du Seigneur. Ebenso steht der Plural in der Anatomie: les voies disservoies digestives, etc. Juristisch voies de fait Amwendung von Gewalt, tätliche Beleidigung; nach der Atad. soll der Sing. voie de fait nur "gewaltsame Aneignung" bezeichnen; er heißt jedoch auch Mißhandlung: N'avez-vous pas subi une voie de fait? (P. Hervieu). Le plénipotentiaire de l'Autriche semblait disserver, comme une extrémité fâcheuse, la délibération sinale sur cette question d'un siège à faire, d'une voie de fait à exercer (Villemain).

§ 116, 1. Bu dem Plural der Stoffnamen ist noch im einzelnen zu bemerken:

Enduit (Mörtelbewurf), plâtre (Gipsbewurf) stehen meist im Plural ber Kollestivität: Avant même que les enduits sussent secs, sa semme s'y installa (M. Prévost).

Foin ift sehr üblich als Plural: faire les foins, faire ses foins, les foins de ses prairies, rentrer les foins ujw.

Fourrage fann im Phural stehen: Les grains et les fourrages ont été dévorés par les flammes (L.).

Huile hat sehr häusig den Plural, stets im firchlichen Sinn (les saintes huiles).

Neige steht sehr ost im Plural; les neiges éternelles ist üblicher als la neige perpétuelle. Les opérations paraissent complètement arrêtées par suite des neiges (J.). La fonte des neiges. Etts où sont les neiges d'antan? nach dem befannten Bers von Villon: Mais où sont les neiges d'antan?

Paille ist sowohl Kolleftiv oder Stoffname als auch Ginzelbegriff (Etrobbalm): Il tenait le livre, j'avais à la main une paille et je suivais chaque lettre en la nommant (P. Féval). Daher fann man auch im Plural sagen: les pailles des gerbes (J. L'Hôpital).

Pave ist sowohl Rollettiv als Ginzelbegriff (Pflasterstein): Il semblait que tous les parés de Vitré fussent métamorphosés en gentilshommes (Mme de Sévigné). Daher statt des Kollestivs auch öfter der Plural: Il a plu cette nuit, les parés sont gras (I.).

Les plombs bedeutet u. a. die Berbleiung an Glasgemälden oder

Butenscheibensenstern. Les plombs de Venise Bleifammern.

Sel findet fich oft im Plural. Un jeune homme, dans les lettres, avance, fait son chemin comme dans les sels ou les tabacs (P. L. Courier). Stets ist der Plural zu gebrauchen in der Bed. Riechjalz, effenz, efläschen.

Sucre fann leicht in den Plural treten. Zugleich fann les sucres bedeuten Buckerstangen: De gros sucres de pomme (P. de Corlay).

Bie die Stoffnamen finden fich auch die Rolleftivbegriffe öfter im Blural: C'était un excellent tireur qui alimenta souvent de poissons et de gibiers l'expédition en détresse (J.).

Cowohl als Stoffnamen wie als Abstrafte laffen fich die Farbenadjeftive auffassen. Sie konnen leicht in den Plural treten, auch wenn sie nicht (wie les blancs, les noirs) für Personen oder Gegenstände steben: Le rouge écarlate fait paraître pâles les rouges moins éclatants (J.).

§ 116, 2. Plural von Abstraften. L'armée des comédiens ne connaît guère ces abnégations-là (E. Legouvé). L'entreprenant légat . . . exerçait un empire extraordinaire sur son oncle par la similitude des haines et la communauté des ambitions (Mignet). M'accusez-vous pour avoir dit des vérités fâcheuses à quelques amours-propres. (P.-L. Courier). Toutes ces conditions sont essentielles, et il v a encore quelques autres attentions qu'il ne faut pas négliger (Buffon). Le roi se voyait le justiciable de l'assemblée, et l'assemblée l'exécutrice des colères du peuple (Villemain). Il v avait là de la pâture pour toutes les curiosités et toutes les malignités (Matthey). Les amers découragements des vaincus (P. Albert.) Les contemporains se trompent parfois soit dans leurs dédains, soit dans leurs enthousiasmes (Littré). Ces nouvelles entraînèrent d'importantes défections (H. Martin). A force de persévérance, de Thou parvint à calmer les scrupules des catholiques et les défiances des protestants (Patin). Il n'y aura plus ni défiances ni suspicions (I.). Sulli . . . exprima haute-

<sup>1</sup> Rur bie wichtigeren Fälle werden gegeben.

ment ses dégoûts et son désir de quitter le ministère (H. Martin). Les désespérances emmagasinées une à une (P. Bonnetain). Les chagrins ne sont jamais des désespoirs (L. de Wailly). Une vie de souffrances et de désespoirs (Fr. Sarcey). Ilngemein banfiger Plural. Ces ingratitudes, ces duretées d'âme (L. Desnoyers). C'était une personne très sage, qui avait fait plusieurs éducations déjà (H. Gréville). Les égoïsmes se montrèrent (Th. Lavallée). Les enivrements du succès sont presque inévitables (Parieu). Déjà l'art couvrait le sol d'une brillante parure d'églises et faisait jaillir du cœur humain les nobles enthousiasmes du beau (Grancolas). Les épouvantements de la précédente nuit la ressaisissaient (Gramont). L'un des plus grands étonnements de notre vie (J.). Jamais la Servie n'avait été réduite à de pareilles extrémités (Lamartine). Tous les fanatismes religieux (Baron). Il faudra éclairer les bonnes fois que ces hypocrites gredins ont pu surprendre (L). On sait leurs refus et leurs fuites (Nisard). Son dédain pour les impuissantes fureurs auxquelles s'abandonnaient ses adversaires (Patin). Alors parut cet art, une de nos principales gloires, art admirable, plein de raison, de politesse et d'élégances (Littré). Les contre-temps, les guignons, les désappointements grotesques lui (à Arnal) vont à merveille (Th. Gautier). Il y a dans les événements une part d'inconnu qui déjoue les habiletés de nos plus subtiles prudences (P. Bourget). C'est d'abord l'approche de ce l'aris mystérieux que grandissent ses ignorances (E. Estaunie). Les infidélités de partis (Villemain). Les inutilités ordinaires du procès-verbal (Villemain). Il fallait à ces peuples les irresses de l'activité (Grancolas). Les grandes justices de Dieu sont toujours mêlées de grandes rigneurs (Guizot). Vivre dans les méhances et les précautions (Barante). La vue du château de Vaubert le plongeait dans des mélancolics sans fin (Sandeau).

Mort ift sehr hänsig im Plural: Les morts rapides des trois fils de Philippe le Bel (Michelet). Les beaux récits des morts de Charles le Téméraire et de Louis XI (Nisard). Toutes les morts de sa famille (M<sup>me</sup> S. Gay). Des morts chrétiennes (Nisard). Risquer mille morts (Lamartine). Il a mérité vingt morts pour une (J.). In der Bed. Lodesfälle, Sterbesälle ist der Plural so gemeinüblich, daß Morts à enregistrer eine Zeitungsrubrif bilden fann

Si tu lui as fait des *noirceurs*, elle va détériorer ton physique (A. Mélandri).

Cela me fait des *peurs* atroces (Fr. Soulié). Faire à qu des *peurs* d'enfant (Nisard). Ils ne savent pas combien de *peurs* ils

soulèvent (J. Janin). Nous qui faisions de si belles peurs aux membres de l'Institut (Th. Gautier). Gang alltäglich Si c'est permis de faire au monde des peurs comme ça! (J. L'Hôpital).

Respect sehr oft im Plural, besonders in den Verbindungen présenter (offrir) ses respects à qu. Alle diese Höflichsteitswörter amitiés, compliments, hommages, salutations, souhaits, sympathies, tendresses, vœux pflegen im Plural zu steben.

La Bible, Homère, nous blessent quelquefois par leurs sublimités mêmes (V. Hugo).

Ce n'est jamais sans peine que nous accordons deux supériorités au même homme (E. Legouvé).

Ce bon frère, il a toutes les tendresses (Th. Barrière).

Il me semble avoir le droit de vous demander la moitié de vos tristesses, puisque vous m'avez donné la moitié de vos joies (A. Dumas).

Le chancelier Olivier craignait d'être regardé comme le ministre des rengeances du cardinal de Lorraine (Ch. Lacretelle).

Vie hat den Plural nicht nur in der Bed. Lebensbeschreibung (les vies de Plutarque), sondern sohald von einer Mehrzahl der Personen die Rede ist: Les vies des auteurs illustres prêtent à la légende et au mythe (A. Vinet). Il y a plus de poésie dans une de leurs journées que dans des années entières de nos vies de cités (Lamartine).

Bu den Abstracten gehören and die substantivierten Instinitive. Soweit diese reine Substantive geworden sind wie le déseuner, le dîner,
le souper, l'être, le pouvoir, le devoir, le repentir<sup>1</sup>, oder in der
Zusammensegung Substantive ergeben haben wie le déboire, le pourparler, ist ihre Pluralisation nicht aussälliger als die der übrigen Abstrakte. Aber auch Instinitive, die ihren verbalen Character mehr bewahrt haben, sinden sich in der Mehrzahl:

Avoir in der Bed. Besit hat einen Plural, allerdings nur im Dialeft, wie Jaubert, glossaire du Centre II, 467 bemerkt.

Coucher findet sid als Plural in der Bed. Bettzeng: Les autres objets dont ils manquaient, montaient à environ 200 liv. sterl., en y comprenant quelques lits, couchers, et objets mobiliers (M<sup>me</sup> A. Tastu).

Dire ijt sehr häusig: La mère répétait les faits et dires d'Alphonse (P. Margueritte). Pour se prononcer en connaissance de cause, il fallait entendre M<sup>me</sup> E... en ses dires et conclusions (J.). Un journal hongrois appuie les dires de la presse

Diejes asserbings verwiegend in der fenfreten Bed. Leden: Une vieille dame anglaise dont les grands repentirs époussetaient la nappe (A. Daudet).

ministérielle allemande (J.). M. Luzarches, dans sa préface, certifie les dires de M. Greith (Littré).

Lâcher in des lâchers de pigeon.

Lever in des levers de rideau (Einafter).

Manger hat in der Bauernsprache den Plural (Bed. Feldsprüchte): Vos mangers sont roulés, emmêlés (J. L'Hôpital). Je perds mes blés, mes avoines, mes mangers, mes betteraves (Ders.). Aber auch in der guten Sprache würde ein Plural nicht außgeschlossen sein, wie solgende Beispiele zeigen: Il paraît qu'en général leur chair est un assez bon manger (Busson). La mantèque est un très bon manger (Ders.). Cependant je découvrais souvent leurs nids, dans lesquels je prenais les petits, qui étaient un manger fort délicat (M<sup>me</sup> A. Tastu).

Parler hat den Plural in der Bed. Dialeft: Le parler neustrien est en tout point aussi français que les autres parlers provinciaux (Littré).

Revoir im Plural bedeutet die Spuren, Fährte eines Tieres: Le temps était favorable pour les revoirs (Chassaing). Die Afad. gibt nur das Berb revoir (d'un cerl) einen hirsch ausspüren.

Vouloir hat oft den Phural: Sans désirs et sans vouloirs (J. Reibrach). Il n'a plus de préoccupations que ses désirs, de vouloirs que ses ordres (G. Geffroy). Toutes les associations d'idées, tous les vouloirs, toutes les conceptions de son cerveau (P. Margueritte). Les mauvais vouloirs (Fr. Sarcey). En dépit des désirs ou des non-vouloirs (P. Margueritte).

§ 117, 1. Beitere Beispiele: Les deux Spenser. Les deux Mansard. Les deux Sénèque. La guerre des trois Henri. Les trois Guy, revenus, ma foi, l'on ne sait d'où (V. Hugo). Un tableau . . . qui représente les trois Marie au tombeau du Christ (Rabusson). Les Franks . . . avaient rappris l'art de la guerre sous Karle-Martel et les deux Peppin (H. Martin). Les frères Montgolfier ont été les inventeurs des aérostats (Barrau). Lesbos était la patrie des deux Barberonsse (Paganel). Il y a eu dans le temps deux Hérode parfaitement distincts: Hérode père et Hérode fils (E. Pelletan). Daber auch von den Jusassen Grrenhauses: C'est ici qu'on voit les Napoléon, les Christ, les hommes qui se croient en verre, etc. (J.).

Unität ist der Gebrauch, wo es sich um verschiedene Aussaufungsweisen derselben Person handelt: Cette scission absolue entre les deux Suzanne, celle du monde et la sienne à lui (P. Bourget). Un dialogue entre les deux Tartarins, le Tartarin-Quichotte et le Tartarin-Sancho (A. Daudet). Les deux Tartarin, garenne et choux (Ders.). Il y a deux Polyphêmes différents dans les idylles de Théocrite: l'un triste et plaintif . . . l'autre est un amant dédaigneux (Saint-Marc Girardin).

Das Pluralzeichen findet sich öfter, auch wo es sich um Personen gleichen Namens handelt: Je dirais les deux Pierres, dans une famille où il y aurait deux hommes de ce nom (Laveaux). La Sorbonne avait une première sois condamné une proposition de Lesèvre sur un point de l'histoire évangélique: la distinction des trois Maries (H. Martin). Il est difficile de concilier ces diverses manières d'être dans le même personnage, à moins de supposer qu'il y a eu plusieurs Pierrots comme il y a eu plusieurs Jupiters et plusieurs Hercules (Th. Gautier).

§ 117, 2. Beispiele: A la gare on retrouva les Digard, les Talbot, les Moisy, les Pointel, les Tranchand, les Dubuc et jusqu'à cette petite mijaurée de Julie Hédouin (J.). O vous, tous les Silva, qui m'écoutez ici (V. Hugo). Seltener ist die Bluralform: Le vieux castel des Chabriards (J. Mairet). Monsieur est sans doute des Cibiels normands (P. Perret). Les Cibiels des deux provinces sont de bons gentilshommes (Ders.).

Bei historischen Namen oder Dynastien ist es weitaus üblicher, s zu setzen, als es wegzulassen, doch sindet sich sein einheitlicher Gebrauch; so ist es z. B. weitaus häusiger, les Napoléons zu sinden als les Bonapartes. Um besten tut man, das Pluralzeichen zuzusügen, außer bei nicht französischen Namen auf sauten Vokal; daher nur les Borgia, les Czartoriski, les Doria, les Grey, les Leszinski, les Racoczi, les Strozzi, les Visconti, les Zapoly. Ferner sehlt das Pluralzeichen stets:

- a) bei Namen, welche de vor sich haben: les d'Amboise, les d'Urfé;
- b) bei Namen, die den bestimmten Urtifel haben: les la Rochefoucauld.

§ 173, 3. Beipiele: Les sages établissements des Trajan, des Antonin (Lacretelle). Cette hauteur de vues . . . qui font les Richelieu et les Colbert (Augier). Karl Hillebrand ne se dégage pas d'un certain idéal de femme d'esprit, qui se rapproche beaucoup plus des Rachel Levin que des M<sup>me</sup> Récamier (A. Sorel). L'Europe a gorgé d'or des sultans, amenés par l'ivresse du pouvoir absolu aux folies des Héliogabale (J.). Syntaftijd, bleibt ein jelcher Blural felbstwerständlich ein Sing.: Néanmoins, parmi les La Marmora, les Cialdini, les Czarnewsky, qui commanda à Novare, le roi Victor-Emmanuel reste encore un grand capitaine (J.). De qui nous occupons-nous maintenant? des aïeux, des pères et des précepteurs de nos Arnaud, de nos Pascal, de nos

Bossuct, de nos Fénelon, de nos Corneille, de nos Racine, de nos Molière (Ch. Lacretelle).

Dieser Gebranch ist ein etwas verbrauchtes rhetorisches Mittel und fann nebenbei zu Untsarbeiten sühren, wie es in solgender Etelle richtig bemerst wird: »Les Heckel et les Renan . . . dans le récit biblique de la création, ont reconnu le plus pur esprit de la doctrine évolutionniste. J'avoue d'abord ne pas bien saisir ce que signifie à cette place le pluriel les. S'agit-il d'un groupe d'Hackels et d'un groupe de Renans? ou bien est-ce un de ces simples tours oratoires, si habituels à M. Brunetière? (J.).

Beijniele für den unbestimmten Artifel: Quelle lumière semblait au dehors portée dans l'administration et dans les finances de la France par la parole intègre et précise d'un Benjamin Delessert, le fondateur charitable de l'institution des caisses d'épargne (Villemain). Il serait aisé d'en multiplier le nombre, et d'associer la voix d'un Haller, d'un Myconius, d'un Mélanchthon à celle de Farel, de Viret et de Théodore Bèze (Bonnet). C'est ici que l'on comprend bien cette puissance absolue d'un Louis XIV (P. Albert).

§ 117, 4. Einzelne Namen sind geradezu Appellative geworden; des Alphonse(s), des Automédon(s), des Nemrod(s), des Pipelet(s), des Zoïle(s) sür Zuhälter, Autscher, Säger, Portier, Arittler.

Beispiele mit und ohne s sinden sich jast gleich häusig: Pourquoi devons-nous nous contenter des Pauls de cercles et de salons ayant aimé, avant nous, un tas de Virginies de hasard? (A. Dumas). Aussi les grands poètes font-ils mourir leurs Paul et Virginie au sortir de l'adolescence (Balzac). On a dit que tout était fait, on a désendu à Dieu de créer d'autres Molières et d'autres Corneilles (V. Hugo).

Les Catherines heißen in Paris die Arbeiterinnen, welche am 25. November das 25. Jahr erreicht haben und von den Kolleginnen mit einem Spigenhändehen bedacht werden.

Man vermeidet das Pluralzeichen meist in folgenden Fällen:

a) wo es burd, x barzustellen wäre, asso z. B. bei dem Namen Roussean. Dod Que de petits Roussean.v la révolution n'a-t-elle pas engendrés? (Rossel). Là d'autres Richelieu.v vont apparaître (H. Martin);

b) bei fremden Mamen auf lauten Befal: nos Josué littéraires (V. Hugo). Ses Roméo de club et ses trottins de Juliettes, ses don Juanets grisonnants et ses demi-Faust (F. Chevassu). Dech findet man auch Mamen wie Roméo, Othello mit Bluralzeichen und besonders antise Mamen nehmen dasselbe: des Catilinas, des Caligulas, des Phrynés;

c) bei zusammengesetzen Namen z. B. les Girault-Duvivier, les Robert-Macaire, les Don Juan, les Don Quichotte, les Prince(s) Charmant, les Sainte-Nitouche, les capitaine(s) Fracasse. Doch sindet man ebensowohl les dons Juans, les dons Quichottes und seltemer les Don Juans, les Don Quichottes.

§ 117, 5. Während man les krupps, les chassepots, les wallaces (Straßenbrunnen) usw. sagt, meidet man daß s bei lebel, wohl auß dem dunksen Gefühl, daß eß hier mit dem x in Widerstreit geriete: Pourquoi nos pompiers sont-ils munis de Lebel? (J.). Arrivée de la garde, la basonnette au canon et les lebel chargés (J.).

Unwerändert bleiben Schriftstellernamen, welche für die Werke stehen: ces beaux Froissart manuscrits, les Busson illustrés, les Barème (oder les barèmes) Rechensnechte, les Bottin oder les Didot-Bottin Abrehbücher. Die Unterscheidung, ob die Werke als solche oder be-

stimmte Ausgaben gemeint sind, ift ohne Bedeutung.

Beiderlei Gebrauch zeigen die Namen von Druckersirmen, welche sür ihre Ausgaben verwendet werden: les Alde, les Elzevir oder les Aldes, les Elzevirs.

Sierber gehören auch Fälle wie Dans les Pères-Lachaises et dans les Montparnasses (E. Geffroy). Tous les priv Monthvon (M<sup>me</sup> S. Gay). Les gardes nationaux et les Marie-Louises <sup>1</sup> firent bonne contenance (H. Houssaye). On voit encore çà et là sur nos collines de grands ormes isolés qui ont servi à Cassini pour dresser la carte de France; ce sont les restes des plantations du grand ministre (Sulli); le peuple les appelle encore des Rosnis (H. Martin).

Eine größere Zahl von französischen Törsern und Weilern sind nach den ersten Ansiedlern genannt. Diese Namen stehen sämtlich im Plural: les Androts, les Moreaux, les Quinaults, les Perraults, etc.

§ 117, 6. Auch hier finden fich Musuahmen: Cette débauche de conscience a produit un bonhomme sans caractère, quelque chose de comparable à ces petits *Béranger* qu'on vendait autrefois dix sous au coin des rues (E. About). Le papier (Tapete) . . . montrait une centaine de *Poniatowski* se précipitant une centaine de fois dans l'Elster (L. Halévy).

Ills Rollenbezeichnung bleibt der Rame in der Regel unverändert: Sa spécialité était de jouer les Napoléon (J. Levallois). Ah! j'en ai joué, des Napoléon, en province, un peu partout (J. Cla-

<sup>1</sup> Man findet auch die (bessere) Form ohne s: Les Marie-Louise, nom qu'on donnait en 1814 aux conscrits de dix-sept ans (J.).

retie). M. Thiers, comme on le sait, adore jouer les Napoléon f<sup>r</sup> (J.). Comme si jamais les Nérons et les Cléopâtres qu'on nous montre avaient la grandeur et la majesté que nous réclamons! (Aug. Germain).

Ms Titel des Tramas, des Momans u.dgl. dagegen wird der Name in der Regel verändert: Les deux *Phèdres*, celle de Pradon et celle de Racine. Racine aurait fait plus souvent des *Bérénices* (Sainte-Beuve). Voltaire n'avait plus la jeunesse et le génie qui font les *Zaires* (Villemain).

Tie Beneumngen von Tagen nach dem Tagesheiligen, von Münzen nach dem darauf abgebildeten Regenten, von Schiffen nach dem Taufpatren und ähnliche werden meist verändert: Les Saint-Barthélemis ont multiplié et donné vigueur à cette secte (Comte de Bussy). Des Saint-Barthélemy (Th. Gautier). Depuis tant de Circoncisions et tant de Saint-Sylvestres (J. Richepin). Les Philippes d'or (H. Martin). Les napoléons d'or. Deux Cynthia ont péri dans ce siècle (J. Verne).

Auf diesem ganzen Gebiet der Pluralisation von Personennamen herrscht noch soviel Unsicherheit, man begegnet soviel Willtürlichkeiten und Widersprüchen, daß man begreift, wie Aver wünschen fann, die radikale Regel ausgestellt zu sehen: Personennamen mit großen Anfangsbuchstaben sind nie zu verändern; als Appellative gebraucht, sind sie veränderlich und dann stetz klein zu schreiben.

§ 119, 1. Nicht damit zu verwechseln ist die in der Börsensprache für Obligationen der Staaten übliche Bezeichnung le Turc, l'Italien, l'Egyptien u. a.

2. Auch andere Gattungsnamen finden fich im Sing.:

L'étranger: L'alliance de l'étranger (Aug. Thierry); la haine de l'étranger (Ders., Mézières, Michelet), les brutalités du vainqueur, les spoliations de l'étranger (Sainte-Beuve). Aud le lecteur: Ces pages produiront la plus vive impression sur le lecteur français (J.). M. Mignard n'a épargné aucun soin pour . . . rendre service à son lecteur (Littré). Le législateur: Telle n'a pas été l'intention du législateur de 1875 (J. Simon). Le passant: Les pieds du passant sont rares (A. Dumas). Le prochain, notre semblable u. a.: Elle émiettait son déjeuner aux oiseaux du jardin. Ne sont-ils pas notre prochain? disait-elle (E. About). Exprimer un mépris plus on moins accentué pour la

¹ Wenn auch l'etranger (Ausland) auf Mürzung aus le pays etranger zurückzusuhren scheint, hat obiger Gebrauch boch mitgewirtt; bei d'Alembert und anderen Schriftstellern des 18. Iho. steht chez l'etranger ganz wie das setzige a l'etranger.

vie de son semblable (J.). Lorsqu'on a le dégoût du risage humain (P. Bourget).

3. Die follestivische Auffaisung ist im Frangösischen sehr üblich:

La queue (du jaguar) est fort grande et bien fournie de poil (Buffon). On v cueille abondamment, à la saison, l'airelle et la fraise (Léo). Sur le penchant des rochers, l'été abondaient la mûre et la framboise (Ders.). Les mulets nous apportaient le caillou (die Chanjfeejteine, H. Le Roux). Redevances pour le sable, pour la feuille et pour la faine (Laubstren und Bucheckern, A. Theuriet). Une halle bâtie en plein soleil dans le sable et dans le galet (L. Halevy.) Il avait le geste si gracieux (A. Dumas). Il courait la gueuse (Tirnen, A. Ranc). Le vote réellement libre de l'impôt (Villemain). La balle s'est logé dans l'intestin (G. Ohnet). Le médecin avait défendu le melon à sa clientèle (L). Nous avons percé la nue du cri de Vive le Roi! (Mme de Sévigné). Le bouillon aura de l'ail (Albert). Être sauvé de l'onde (Littré); chenjo la vague, le flot. Voir du pars (Mme A. Tastu). L'abondance de la pensée (Jouv). La phrase de l'auteur (A. Vinet). Le coupable enduit de résine, était roulé dans la plume (I.). L'heure où la province se met au lit (E. About). La ride s'est faite à son front (Sainte-Beuve). La prédication du christianisme multiplia le solécisme et le barbarisme (Baron). Sans battre le tambour et sans sonner le clairon (L. Halévy). Les Turcs de l'Asie Mineure vivaient sous la tente (Michaud). La caserne a été évacuée afin de désinfecter les chambres et les hommes campés sous la tente ([.).

Tiernamen stehen im Sing, sast regelmäßig in Verbindung mit den Wörtern chasse, pêche, chasser, pêcher: la chasse à l'ours (neben la chasse aux ours), la chasse au lion und so aud la chasse à l'homme. La barque quittait Fontarabie pour aller pêcher la sardine (J.). M. S..., piqueur au château Veil-Picard, s'était

rendu (sic!) pour chasser au sanglier (L).

Tranchée in militarijon Gebrauch iteht taum im Plural: ouvrir la tranchée, combler la tranchée, monter, descendre la tranchée, etc. Doch les troupes combinées de France et d'Angleterre . . . sortirent de leurs tranchées, et gagnèrent la fameuse bataille des Dunes (Jeudy-Dugeur).

§ 119. Unm. Périr de maladie steht logischer als der deutsch übliche Plural in Unsdrücken wie les deux tiers de l'armée

périrent de maladie.

Bährend man sagt la larme à l'œil neben les larmes aux yeux, hat faire la grimace (ein saures Gesicht schneiden) nicht dieselbe Bed. wie faire des grimaces, faire une grimace oder faire la grimace

à qu (Frage ichneiden, boses Gesicht zeigen). Fehlgriffe find bier bei manchen Substantiven leicht. So fagt man ausschließlich savoir ge sur le bout du doigt oder de son doigt, während man nur den Plural achraucht in avoir de l'esprit (jusqu') au bout des doigts, avoir des veux au bout des doigts. Beide Rumeri find gulaffig in ne faites pas tant de façons over de façon; sans façon fann nur Sing, sein (doch selbstverständlich auch sans tant de façons).

Argent in der Bed. "Geld" hat in der Bolfssprache den jonft un= zuläffigen Plural. Un jour, elle compta ses argents (E. Frank). C'est bon pour les argents qu'on se donne (J. L'Hôpital).

Nicht im Plural zu gebrauchen ist à preuve: La mule du pape en avait mené plus d'un à la fortune, à preuve Tistet Védène et se prodigieuse aventure (A. Daudet). 63 übrigens jeltjam, daß die Frangosen, welche lange Erörterungen lieben, ob man des fruits à noyau eder à noyaux sagen musse und welche nur zulaffen tirer à genou, weil man beim Schießen nur ein Ruie zur Erde beugt, sonst einen wenig geeigneten Plural nicht scheuen: Hector vint seulement passer deux ou trois jours avec nous, aux fins de septembre (M. Prévost). Toute la cour glissait comme une apparition fantastique, tandis que les cloches sonnaient à toutes volées (J.).

Témoin soll in der Redensart prendre à témoin unverändert bleiben, doch findet man es auch mit s. Reinem Bedenken unterliegt der Gebrauch beider Rumeri in avoir pour témoin(s) und in dem vorausgestellten prädifativen témoin(s): Sans doute Marot s'était promis d'être sage et de donner le moins de prise possible à la haine et à l'envie, nous en avons pour témoin ces vers qui . . . (Geruzez). Il v a des climats si heureux que l'espèce s'y multiplie toujours: témoin ces îles . . . (Montesquieu). Les chiens romains ont parfois manqué de nez et d'ouïe; témoins ceux du Capitole (Hennebert). Nous entendons bien aussi que les bonapartistes travaillent de leur côté, tant qu'ils peuvent, pour arriver à ce beau résultat, témoins les derniers votes de M.M. P. Cassagnac, Cunéo d'Ornano, Mitchell, etc. (L).

Aber die Baht, welche nach Prapositionen zu jegen ist, sind die Unsichten teilweise sehr verschieden. Bei de . . . à ift der Sing. am Plate: D'intervalle à intervalle, un veilleur passe (P. Bourget). De voleur à voleur on parle probité (F. de Neufchâteau). Disons-nous nos secrets de compère à compère (Piron). Seltener steht der Plural: De larrons à larrons il est bien des degrés (F. de

Neufchâteau). 2gl. Bescherelle, gramm. nat. 100.

Bei de . . . en finden sich beide Numeri: de moment en moment oder de moments en moments. Les morceaux inévitables que nos poètes se passent de mains en mains (Nisard). Les oiseaux . . . voyagent avec tant de facilité de provinces en provinces, et se transportent en si peu de temps de climats en climats, que . . . (Buffon). Selten ijt dagegen die Mijdhung beider Bahlen: Cela donnait à supposer que l'opposition irait dimi-

nuant d'année en années (J.).

Roch einige besonders auffällige Stellen für den Sing, nach en: Des fleurs tressées en guirlande (d'Alviella). Des petites tours en ruine (P. Loti). Il est dangereux pour un prélat d'être en mauvais terme avec les abbés voyageurs (J.). Je me connais en physionomie (Guizot). Une épingle montée en diamant (J.). Charlemagne demande conseil à ses preux sur ce qu'il fera des parents de Ganelon, livrés en otage (Génin). Heureux au jeu et heureux en femme, dit Deluzy avec amertume, c'est trop (E. Berthet). Il est faux qu'à l'hôtel de ville de Rouen des repris de justice déguisés en femme aient fait entendre la Marseillaise (I.). In allen Diesen Fällen könnte recht wohl der Plural stehen. Barum im Ginzelfalle beide Numeri wechseln, ift nicht immer flar: De même qu'on avait constitué les paroisses en diocèse, et les diocèses en province, on entreprit de constituer les provinces en églises nationales, sous la direction d'un patriarche (Guizot). — Die Redensart prendre en traître fann aftivisch beide Numeri haben (Ils nous ont pris en traîtres oder en traître), passivisch aber nur den Eing. (Il faut qu'ils aient été pris en traître), da en traître hier für das gleichfalls übliche und deutlichere trahison steht (Courrier de Vaugelas).

§ 120. Erwähnenswert sind noch folgende Ausdrücke, in denen ausschließlich oder doch vorzugsweise der Plural gesetzt wird:

Art: aimer les arts, protéger les arts.

Cheval: monter sur ses grands chevaux.

Chiffre: en chiffres ronds ist üblicher als der Sing.

Commentaire: sans (pas de) commentaires, seltener im Sing.

Épaule steht mur im Phural in den Ausdrücken hausser (lever) les épaules, plier (baisser) les épaules, mettre (jeter) qu dehors (à la porte) par les épaules, par les deux épaules.

Equipage im milit. Sinne ist meist Plural, stets le train des

équipages.

Escalier steht sehr oft im Plural, wo wir den Sing. segen, weil an die einzelnen Teile gedacht wird: dans les escaliers (neben sur l'escalier), dégringoler les escaliers, jeter qu en das des escaliers 11. a.

Jeter par les fenêtres hat feineswegs das Sbjeft l'argent zur Boraussegung, wie ein Kritifer behauptet: Voulez-vous que je jette

ce drôle-là par les fenêtres (Lesage). J'ai envie de jeter tout ce monde-là par les fenêtres (Glatron). Faire jeter qu par les fenêtres (J.). Se jeter par les fenêtres pour rajeunir (J. Janin). Il se jetterait par les fenêtres (Diderot). Les exempts voulurent pénétrer chez la duchesse de Berry, qui déclara qu'elle les ferait jeter par les fenêtres (J.). Nuch bei dem Objett argent ift der Eing. nicht außgeschlossen: Dans les services publics, chacun s'évertue à jeter l'argent par la fenêtre (J.).

Fête steht sehr oft im Plural, weil der Sing. in der Bed. "Fest-

tag" üblich ist: les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques.

Fonction ist meist im Plural gebränchlich, besonders in faire les fonctions de oder in Berbindung mit dem Possessiv.

Pont in dem Ausdruct il a coulé depuis (il coulera d'ici là)

bien de l'eau sous les ponts.

Port (Porto) oft im Plural (vgl. Porti): Il a dépensé 25 francs rien que pour ports de lettres. Avoir ses ports francs Portofreibeit genießen, mir frankierte Sendungen empfangen.

Viande oft im Plural: les viandes défendues (Mignet), l'abstinence des viandes (Ders.), des viandes de boucherie (Voltaire), les viandes froides (Unifichnitt), sogar des viandes sur pied (Schlachwich).

Der Plural pslegt auch zu stehen bei Angabe der Wagenklasse<sup>1</sup> und ähnsichem: C'était dans un compartiment des premières, absolument rempli (J.). Dans l'un des compartiments des secondes (J.). Je vous quitte, dit l'autre, car, moi, je n'ai qu'un billet de secondes (J.). So auch bei Theaterplägen prendre deux galeries et quatre tribunes, obwohl der vorhandenen Essipse wegen der Sing. richtiger wäre.

Bon dem Gebranch des selbstverständlich pluralischen Artikels bei Stundenangaben wird an anderer Stelle zu sprechen sein. Hier sei nur bemerkt, daß in der Bolkssprache midi und minuit als Plural behanzdelt werden nach den Präpositionen sur, vers. Die gute Sprache verzwirst das, aber bei dem Gebranch von sur ist midi, minuit ohne oder mit singusarischem Artikel außgeschlossen und es bleibt nur die Wahlzwischen vers midi oder sur les midi: Débarqué à sept heures, il repartait sur les midi (P. Arène). Vous n'avez qu'à le guetter pour lui saire une surprise, sur les midi (H. Le Roux). On sentait d'avance quelle chaleur il allait saire sur les midi (Erckmann-Chatrian). Le seu a éclaté vers les minuit et quelques minutes (J.).

¹ Dagegen ist ber Sing. am Plat, wenn classe beigefügt wirb: Le comte avait pris un biliet de première classe pour Dieppe (J.).

Bom Bühnengebranch (jouer les ingénues, jouer les pères nobles) übernemmen ijt der Plural bei Angabe der Rolle nach jouer: Une farceuse, Mile Lucie, qui m'a joué les rosières (J. Claretie).

Der rhetorische Plural ist im Französischen von sehr ausgedehnter Berwendung. Rhetorisch kann man denselben nennen, weil er lediglich darauf berechnet ist, eine ausdrucksvollere Wirkung zu erzielen; nicht aber soll etwa damit angedentet werden, daß er nur der Kunstsprache eigen sei, denn der hierher gehörige Plural les boues z. B. gehört ausschließlich der Bolkssprache au. Hin und wieder streist dieser Plural an den Plural der Kolkssprache au. Din und wieder streist dieser Plural an den Plural der Kolkssprache. Die wichtigsten Fälle sind:

Abîme: En me retirant des *abimes* (sc. de la misère) M. où de Sévigné m'avait laissée (M<sup>me</sup> de Sévigné). La conviction qu'un seul pas en arrière menait aux *abimes* (H. Martin). Ce n'est pas que nous ayons envie de joindre nos voix à ceux qui vont criant que tout est perdu, que la France roule aux *abîmes* (J).

Autel, besonders in der Redensart au pied des autels.

Les campagnes sehr est = das slache Land: dans nos campagnes du Midi (Brachet). Les malheureux habitants des campagnes (Benazet). Le peuple des campagnes environnantes (Guizot). Rois, seigneurs, prêtres, bourgeois, peuple des campagnes, tous prennent aux croisades le même intérêt, la même part (Ders.). Der Plural ist selbstration wenn campagnes sur gens, habitants de la campagne steht: Les campagnes arrivaient en soule (Paganel). Qu'il nous permette de lui signaler l'infériorité où sont nos campagnes vis-à-vis des campagnes anglaises, en ce qui regarde les distributions postales (J.).

Eau steht wie air in. a. sehr ost im rhetorischen Plural, besonders wo es für les flots stehen kann: Une effroyable tempête mit Bristol et une partie de Londres sous les eaux (H. Martin). Ausschließlich der Plural ist üblich in les eaux d'un vaisseau (Kiels wasser), les eaux grasses (Spüssich), les eaux ménagères (Abwasser), les eaux saintes (Tanswiser, Tanse), les eaux sont basses chez qu (es ist Ebbe in seiner Kasse), les eaux et forêts Basser und Forstsskus, les eaux de l'amnion (Fruchtwasser), les eaux (Beintslichen besonders bei Pserden), endlich laver qu dans deux eaux, donner trois eaux à qu 2, 3 mal auswässern.

<sup>1</sup> Wenn Littre (unter mer) bemerkt, daß diese Plurale (airs, eaux, mers) keine andere Bebeutung haben als der Sing. und nur poetischer sind, so trisst das für das erste Wort nicht ganz zu. Unter air gibt er denn auch (air 2°) den Plural in anderem Sinn als den Sing.

Espace steht stets im Plural in les espaces imaginaires Gebiet der Phantasie. Auch soust ist der rhetor. Plural häusig: s'élever vers les espaces célestes, au milieu des espaces sans bornes, l'imagination s'emporte à travers les espaces.

Feu: les feux de l'été, de la canicule, du jour, les feux des ouvrages (Kanonenjeuer), les feux de la nuit, du firmament (Gestirne). L'adjudication n'est valable que lorsqu'elle a été faite après l'extinction de trois feux. Les feux in der Theatersprache bedeutet: Bulage für jeden Epiclabend. Les feux d'un village (Feuerstätten, Haußhaltungen). Le feu oder les feux d'un diamant, le feu oder les feux de la passion.

Foule: Est-ce qu'on ne voit pas des *fonles* de mots qui, sortis de la même racine, les uns gardent, les autres écartent la consonne étymologique? (Génin). Au XVI° siècle, les diminutifs firent éruption dans la langue . . . Il en parut des *foules* (Ders.)

Froid (Natte, Froit) ift fehr haufig im Pluraf: Ils restaient à Capri avec leurs enfants jusqu'aux premiers froids (E. About).

Horizon: Le soleil commençait à disparaître derrière les horizons de Rozet et de Plessé. Besonders im übertragenen Simu: Aucun détail ne lui échappait dans les immenses horizons qu'embrassait son œil de flamme (H. Martin). Ils se virent pour la première sois libres au milieu de nouveaux horizons, avec le ciel sur leurs têtes et la terre devant eux (Ders.).

Instance (Bitte, dringendes Berlangen) steht fast nur im Plural.

Jardin: Puis vous vous sauverez à travers les jardins (O. Feuillet). En rêvant au milieu des jardins de Leurs Majestés (Ders.) Les fenêtres laissent apercevoir par une échappée les jardins du Luxembourg (H. Lavedan). Dem latein. horti, hortuli nachgebildet und wie diese in der Annahme, daß verschiedene Abteilungen verhanden sind.

Lendemain: C'était nous qui faisions mal en ne songeant pas aux lendemains (J.). Ce triomphe des Vendéens eut peu de lendemains (Thounas). Connaissez-vous une créature humaine qui soit sûre de vivre quelques lendemains dans cette pauvre Italie? (V. Hugo).

Lieu, jast ausschließlich steht der Plural in der Bed. "Ort und Stelle": se rendre, se transporter, se porter sur les lieux, wogegen bei einem Zusatz der Sing. steht: se rendre sur le lieu du crime.

¹ Nach französ. Uhus werden bei Immobilienversteigerungen vor dem Zusichtag drei Lichter abgebraunt; es sind allerdings nur kleine Stümpschen oder ein größeres Licht wurd durch Einschnitte in Stufen zerteilt.

Ferner ist der Plural üblich, wo es sich um Teile eines Hauses, eines Umwesens handelt: visiter les lieux. Fast nur im Plural üblich ist endsich les lieux communs, doch auch un lieu commun.

Mer: au delà des mers, au fond des mers. Underer Plural liegt vor in les deux packets qui partent par toutes les *mers* (se stirmisse die See auch sein mag), ont changé d'habitude ce jour-là (1.).

Nuit: l'astre des nuits.

Peuple steht häusig im rhetorischen Plural, selbst wo von steineren Ländern die Rede ist: les peuples de l'Espagne (Mignet), les peuples de l'Irlande (Ders.), les peuples de ces îles (Thiers). Besonders auch in Berbindung mit dem Possessie: Un prince dépoussée est humilié et affaibli devant ses peuples (Villemain). Jean-Frédéric, électeur de Saxe, trouve dans l'affection de ses peuples les moyens de recouvrer sa puissance (Ch. Lacretelle). In anderem Sinn das biblische Ainsi Isaac, ayant perdu ses forces, mourut, et sut recueilli avec ses peuples (Genèse 25, 29). Ainsi il sut recueilli vers ses peuples neben Je m'en vais être recueilli vers mon peuple (Genèse 49, 29).

Poison: Le jour qui a versé ses *poisons* sur toute ma vie (M<sup>me</sup> de Staël).

Pompe hat den Plural stets in den Ausdrücken les pompes funèbres, rompre avec (renoncer à) Satan, ses pompes et ses œuvres; dech auch les pompes du siècle, les pompes du polythéisme u. a.

Die peuple findet sich auch population im rheterischen Phrasis Les populations rurales. Une certaine apathie, ou pour mieux dire, un certain dégoût règne parmi les populations (J.). Les populations riveraines refluaient vers les villes du centre (Hauréau).

Rage: des rages de dents.

Soleil: On avait cependant encore, dans le jour, de chauds soleils (Léo). Sous le poids du temps et des soleils (Lamartine). Handliger in der Bed. soleils Tage: Un de ces grands soleils de mai (A. Daudet). Un des derniers beaux soleils de l'année (J.). Endsich (in ähnlicher Weise wie eau): Cette morue a reçu six soleils ist 6 Tage sang in der Sonne gedörrt worden.

Temps: les anciens temps, les temps anciens, les temps antiques de Altertum. Dagegen le vieux temps (fetten l'ancien temps) die alte Beit. Les mœurs du vieux temps (Pr. Mérimée). Les chevaliers de l'ancien temps (M<sup>me</sup> de Staël). Loin de donner aux autres époques une pareille importance, il les traite avec légèreté et avec une sorte de dédain philosophique, qui ne fait

point de grâce à l'ignorance du vieux temps, en faveur de ce qu'il a de poétique et même d'instructif (Aug. Thierry). Bemerfe: seit undeuslicher zeit de temps immémorial over depuis des temps immémoriaux, auch depuis un temps immémorial.

Toit: dire, prêcher, publier qe sur les toits. Doch auch, wo nur von den einzelnen Teilen der Bedachung die Rede ist: L'aliéné

s'était réfugié sur les toits de la maison.

Vengeauce: Le chancelier Olivier craignait d'être regardé comme le ministre des vengeauces du cardinal de Lorraine (Ch. Lacretelle). Les Genevois étaient secondés par les Eidgenots fugitifs, à la tête desquels se trouvait Besançon Hugues, qui avait échappé aux vengeauces du duc (Mignet). Stehender Unisperse füt le Dieu des vengeauces.

Als Attraktionsphural kann man den Plural bezeichnen, welcher in Wörtern wie espèce<sup>1</sup>, manière, nature, sorte einzutreten pflegt, wenn ein nachfolgendes oder auch voranszehendes mit ihnen verbundenes

Substantiv in Diesem Mumerus steht:

Manière: Des *manières* de vers (Génin). Je ne vous parle point de la guerre: on mande qu'elle est déclarée: d'autres qui sont des *manières* de ministres, disent que c'est le chemin de la paix (M<sup>me</sup> de Sévigné).

Nature: Il y avait abondance de denrées de toutes natures (J.). Sorte: Ces sortes gens (Balzac). Il y a toutes sortes de gens parmi eux (P. Féval). J'aime ces sortes de livres (Lesage). Une grande partie des Achaskidars, sortes de gardes champêtres et agents de police indigènes (A. de Bréhat). Doch auch Toute sorte de richesses (H. Martin). Toute sorte de gens (Vauvenargues). Die oft aufgestellte Regel, daß vor Plural nur toutes sortes stehen fönne, wird von Littré als unbegründet zurückgewiesen.

Bezüglich des Numerus nach par sind die Franzosen einigermaßen in Verlegenheit, weil sie häusig den distributiven von dem bloß adversbialen Gebrauch nicht hinreichend scheiden. Im adverbialen Gesbranch ist der Sing. das üblichere, der Plural aber erscheint zulässig. V. par parenthèse. Par principe, par principes sind ungefähr gleich häusig und gleich berechtigt.

<sup>1</sup> Beispiele für espèce vgl. § 115.

² Das nach deux, trois sortes, plusieurs sortes folgende Substantiv fann im Sing. stehen: Il y a deux sortes d'orateur: l'orateur philosophe et l'orateur tribun (J.). Trois sortes de pouvoir (Guizot). Tout le monde sait maintenant qu'il y a deux sortes d'épopée (Patin).

Buffon fagt einmal par une parenthèse. Luch en parenthèse, ober entre parenthèses d. h. entre deux parenthèses (beides von der Afad. gegeben), das gegen ift entre parenthèse zu verwerfen.

Unj der Grenze steht par intermittence (nicht in Mad.: La neige tombe par intermittence H. Le Roux). Nein distributiv dagegen sind par instants (nicht in Mad.), par moments (so die Mad. neben dans certains moments), bei welchen ost unrichtiger Sing. sich sindet. Unangebracht ist der Sing. auch in Par minute, j'arrivais à faire taire une voix qui parlait en moi (P. Bourget). Gbense in par degrés; unrichtig ist selssich II vit avec inquiétude le soleil s'obscurcir par degré (Jaudert), während degré par degré natürsich unägslich ist. Par intervalle sindet sich auch bei besieren Schristisellern (Lamartine, Droz, Asselineau), ist aber seblerhast.

Im distributiven Sinn sam nur der Sing, steben bei Substantiven der Zeitz, Maßz, Gewichtsbezeichnung u. a., welche die zugrunde siegende Maßeinheit augeben, also par an, par semaine, par litre, par sac, par quintal, par kilogramme. Fehler hiergegen sind ziemzlich selten: Le nouveau maître, débutant comme titulaire, ne lui aurait rapporté que 900 francs par ans (J.).

Undere Bahle oder Mengebezeichnungen dagegen fönnen nur im Phural stehen und müssen daß Phuralzeichen annehmen, soweit sie dessen sähig sind: Se rassembler par milliers. Compter ses amis par douzaines. On les voyait tomber par vingt et par cent (par vingtaines et par centaines märe forrester, aber zugleich schleppender). Unrichtig ist daher On trouve ordinairement cet oiseau par paire (Busson). Le chacal ne va jamais seul, mais toujours par troupe de vingt, trente ou quarante (Ders.). C'est par vingtaine de mille qu'on envoie annuellement des hommes et des semmes dans cet enser de Dante (J.). Ceux qui comptent leurs maîtresses par douzaine (A. Dumas sils). — Besondere Fülle somen sich dieser Regel entziehen, z. B. Je compte encore par vingt (M<sup>me</sup> de Sévigné), d. h. ich bin nech nicht auß den 20 er Jahren sinauß.

Der Plural als complément.

Unter dieser bequemen Gesantbezeichnung fassen wir, nach dem Borgang des französischen Circulaire ministérielle, eine Reibe von Erscheinungen zusammen, die eigentlich in das Gebiet der Syntay geshören, für die sich aber dort schwer eine Stelle sinden läßt, während sie sich leicht an die in § 109 f. behandelten Erscheinungen auschließen.

Das Prädikatsnomen stimmt in der Zahst mit dem Subjekt überein; daher 3. B. Ceux-ci se rendent garants de son innocence (Vauvenargues).

Us Unsnahmen könnte man bezeichnen être (sortir, revenir) bredouille, obwohl sich gegen den Phras dieses Wortes in attributivem Gebrauch nicht viel einwenden läßt: Finalement, les magistrats bredouilles ont quitté l'immeuble (I.). Auch in folgendem Falle ist offenbar der Plural nicht rätsich. Les deux pêcheurs se sont noyés. Ils étaient l'un et l'autre père d'une nombreuse famille (J.).

Im determinativen Gebrauch d. h. in den Ansf. Gr. § 288 A. aufgeführten Fällen ist in der Regel der Phural augebrachter, doch nicht ohne Borsicht zu verwenden. Während man sagen könnte tous des petits princes aspiraient au titre de roi oder de rois, würde der Phural bei der Wendung aspiraient au titre de Majesté ausgeschlossen sein. La classe des privilégiés comprenait les sénateurs et tous ceux qui avaient le droit de porter le titre de clarissimes (Guizot). C'est de là qu'est venu l'usage de donner le titre de princes de Galles aux sils aînés des rois d'Angleterre (Aug. Thierry).

Huch nach dem partitiven de in Sätzen mit ne . . . que ist der Blural am Blag: Voulait-il (Rabelais) tout obscurcir pour tout cacher? Je croirais à ce calcul, s'il n'y avait d'embronillés et de confus que les endroits où la vérité pouvait être périlleuse à dire (Nisard). L'un n'a connu d'hommes libres que les conquérants (Guizot). Et chacun, parlant de soi, dit: Il n'y a que les nôtres de véritables; tous les autres sont des faussetés (Volney). Il n'y a de bons que les moines . . ., la noblesse présentée, et messieurs les laquais (P.-L. Courier). C'est une grisette qui n'a de *fleurs* que celles qu'elle cultive sur sa fenêtre (Saint-Marc Girardin). Bossuet s'attachera autant que possible à n'avancer d'opinions que celles qui sont admises, le plus anciennement et le plus généralement dans l'Église (H. Martin). Il n'v a que mes jambes de coupables envers vous (A, de Musset). Ce verbe (paroir) n'a plus d'entiers que les temps de la deuxième série et le participe passé qui servent à paraître, formé de l'inchoatif parescere (Chabaneau).

Wo es sich um ein Objekt handelt oder um einen präpositionalen Busat, kann man beide Numeri als gleich zulässig betrachten.

Wenn Töpfer schreibt ils trouveront femme, so schien ihm der Sing. am Play, weil jeder für sich nur eine sinden wird; gleich darrauf schreibt er nous leur trouverons femmes, weil hier die Gesamtsheit der zu sündenden Franzen in den Vordergrund tritt.

Der Rumerus in Berbindung mit Prapositionen ist vielfach gleiche salls beliebig, ist aber von jeher ein beliebtes Steckenpferd derzeuigen gewesen, die Haarspaltereien lieben.

Das Circulaire ministérielle stellt als gleichwertig neben einander des prêtres en bonnet carré over en bonnets carrés: ils ont ôté leur chapeau over leurs chapeaux und hat damit jur die Schule eine

Frage gelöst, welche manchen Prüsling zu Falle gebracht hat, die aber außer der Schule nach wie vor als eine offene betrachtet wird.

3m Jahr 1880 gab Francisque Sarcey ein Beispiel eines Tertes, der, ohne daß der Verfaffer der Stelle sich deffen bewußt gewesen ware. eine Ungabl folder traquenards enthielt: «Nulle réunion, sauf le jour de marché; ce jour-là, les paysans étalaient avec orgueil leurs deux objets de luxe: une paire de souliers et un vaste parapluie de cotonnade bleue; sur la place, quatre ou cinq oisifs qui vaquent d'un pas lent, des avocats en sabots et en casquette, un vieux journal à la main . . . De loin en loin, pour toute diversion, un passage de troupes, diversion grandiose qui appelle sur le pas des portes les hommes en grands chapeaux et les femmes en bonnets plats». Er fährt dann fort: Pourquoi les avocats en casquette ne prennent-ils pas d's tandis que les hommes en grands chapeaux et les femmes en bonnets plats sont gratifiés de la marque du pluriel? Mystère! Tu vas 1 me répondre que cela t'est fort égal! et à moi donc! Mais je te prierai d'observer que ces minuties ont une énorme importance pour les malheureux candidats.

Toute copie qui contient trois fautes d'orthographe disqualifie son auteur et le rend incapable d'obtenir son brevet de capacité. Tu dois comprendre l'embarras de ces jeunes gens et de ces jeunes filles . . . Et ce qui te paraîtra le plus étonnant, c'est que dans ce grave débat (si j'en crois ce qu'on me rapporte), tous les jurys n'ont pas été du même avis. Les uns ont tenu (malgré toi, cher et noble académicien) pour casquettes au pluriel, en sorte qu'une fois de plus s'est vérifiée la célèbre phrase de Pascal: Erreur en deçà des Pyrénées, vérité au delà.

Et il n'est pas venu à aucun de ces jurys (à aucun, entendstu bien?) cette idée pourtant si simple d'appliquer en cette affaire la devise commode de la philosophie antique: sin dubiis libertas. Est-ce que dans les phrases de cette sorte on ne pourrait pas laisser au goût des personnes le choix entre le singulier et le pluriel? Dagegen júrieb 1893 eine jranzöjijdje Beitjúrijt über bie gleiche Brage: Vous savez la phrase traditionnelle que l'on propose comme une sorte d'énigme aux candidats dans certains examens: «Des jeunes filles allaient à la messe avec leur chapeau». Chaque jeune fille n'ayant vraisemblablement qu'un chapeau, on devait employer le singulier, leur

<sup>1</sup> Der Angeredete ist eben der Verfasser obiger Stelle.

remplaçant le chapeau d'elles. Eh bien! désormais le pluriel pourra s'employer comme le singulier. Pourquoi? Les jeunes filles emportent-elles plusieurs chapeaux à la messe? Je ne sais pas. Oh! M. Gréard, dites-moi de grâce quelle raison vous a fait autoriser ce pluriel qui nous paraît si singulier?

## Geschlecht und Motion.

§ 122. Jedes nicht seinem begrifflichen Inhalt nach, sondern nur als Besabel im lexisosogischen Sinn gesetzte Wort hat keinen Anspruch auf ein eigenes Geschlecht, ist daher stell männlich: Mais autorité est-il identique avec affirmation? (A. Vinet).

In Savoyen heißt la Lombarde ein auß Italien, la Vanoise ein von dem gleichnamigen Gletscher kommender Wind. La mousson wird manchmal männlich gebraucht.

Les Abruzzes bedeutet nur die Landschaft, l'Abruzze citérieure et l'Abruzze ultérieure. Das Gebirge, dem wir diesen Namen geben, wird zu den Apennins gerechnet.

Neben les Carpathes gebraucht Buffon le mont Carpate.

Bammamen weiblichen Geschlechts sind selten. La vigne, la ronce, la viorne können nicht als Bäume betrachtet werden, und wenn aubépine f. sowohl den Strauch wie den Bamm bezeichnen kann, so sindet sich doch auch aubépin m.

So blieben also als weiblich bestehen la bourdaine oder bourgène (Faulbaum), hièble (Art Hollunder) auch als m. üblich, yeuse (immersgrüne Giche) und yèble (Nebenform von hièble). Bor 1878 war übrigens hièble als f., yèble als m. bezeichnet.

Schiffsnamen werden vielsach männlich gebrancht, auch wenn sie weibstichen Personennamen sühren: le Brenhilda, le Diana, le Penelope, le Marie-Henriette, le Maria Pia neben la Maria Pia, le Thétis, dech auch la Jeannette, la Marie et Gabrielle, la Vesta und sogar la Magallanès, la neben le Gneisenau von männsichem Namen, weis an la corvette gedacht wird. Wenn in Verbindung mit dem Namen ein Titel gebraucht ist, so tritt der weibliche Artisel ein: la Princesse Alice, la Reine Blanche. Anderseits aber wieder la Notre-Dame-des-Flots, weis an le steamer gedacht wird. Nach Städten genannte Schisse sind meist männsich le Belsort, le Brest, le Drepano. Der Zusat von ville oder cité würde das weibliche Geschlecht herbeissühren, wegegen beim Zusat, von city beiderlei Gebrauch sich sindet: le City of Baltimore, la City of London.

Ländernamen französischer Form behalten das ihnen eigene Geschlecht, wenn sie Schiffen beigelegt werden: la Bourgogne, la Picardie, la

France, la Savoie. Die latinifierten Namen auf -a schwanten: la Bornssia, le Britannia, le Cimbria, le Lucania, le Pomerania. Bei Namen anderer Urt ist das Geschlecht wechselnd, 3. B. la Hansa, le Métropolis, und sogar le croiseur de première classe le La Clocheterie, doch stets la Véga.

Büchertitel und Namen von Zeitungen jind vorwiegend männlich, außer wenn jie echt französische Namen jind: cet Anabasis, le Romvart, le Véda, le Deutsche Rundschau, aber la (jesten le) Gironde, la Paix, la France und auch la Gallia christiana, la Parliamentary History, la Chronicle, la Germania, la Fortnightly Review, la Westminster Review, la Quarterly Review, la Wiener Abend-Post.

So findet man denn and Rome (roman d'Émile Zola) est mis à l'index (J.). Esther et Athalie, eux aussi, avaient été écrites (sic!) spécialement par Racine en vue d'un théâtre blanc (J.).

§ 123, 1. Der Volksgebrauch beverzugt das Feminimum bei den Ländernaumen auf e, daher das vulgäre la Messique für le Mexique.

Ille pectifchen Ländernamen find weiblich 3. B. Albion, Érin. La verte Érin, la perfide Albion. La démonstration contre la vieille Albion (A. Robida).

Unser den genannten sind noch einige Provinzbezeichnungen auf e, es männsich: le Bigorre, le Cambodge, le Comminges, le Rouergue, le Santerre. Ferner aus der asten Geographie le Norique.

Einzelne Ländernamen haben feinen Artifel. So Cornouaille, doch findet man auch den weiblichen wie den männlichen Artifel. Galles steht niemals mit dem Artifel, fann aber als weiblich betrachtet werden, weil man jagt la Nouvelle-Galles du Sud.

Vaucluse hat ebenfalls feinen Artifel und daher fein ersennbares Geschlecht. Die Etomologie (Vallis clausa) deutet auf das Feminimum, daher auch der ängerst seltene Gebranch mit weiblichem Artifel: Il était candidat à la députation dans la Vaucluse (J.). Noch seltener ist der männsiche Artifel: la population du Vaucluse (Huard).

Languedoc, Languedoil fennen weiblich jein, wenn das Sprachgebiet gemeint ist: il n'était ni de la Languedoc ni de la Languedoil (H. Martin).

Die Juseln, soweit sie Urtifel haben, sind sänutich weiblich. Und die übrigen werden in der Regel weiblich gebraucht, da man stets sle suppsieren fann, so Aurigny, Jersey, Lesbos, Lipari, Madagascar, Oleron, Pathmos, Saint-Honorat, Seeland.

<sup>1</sup> Huch die auftralische Landschaft Queensland ift f. Tagegen le Groenland.

§ 123, 2. And Londres, Versailles werden nur männlich gebrancht. Das schließt nicht aus, daß Ansnahmesälle sich sinden, wie es sogar für Paris der Fall ist: La guerre . . . se concentra autour de *Paris*, qui dès le 19 septembre sut complètement investie par l'armée allemande (Duperrex).

Selten ijt auch der männliche Gebrauch beim Zutritt eines schmückenden Beinverts. On disait jadis, en parlant des diverses localités de la Basse Auvergne: Clermont le riche, Riom le beau, Thiers le peuplé (Gourdault).

Nur ausnahmsweise finden sich Namen mit autifer Form männlich gebraucht: L'ancien Lugdunum (Pr. Mérimée). L'ancien Tusculum (A. Dumas).

Die Etymologie, die Berbindung mit saint, mit -bourg, ist nicht unbedingt ein Kennzeichen für das Geschlecht, so sindet man männlich Lille-le-Parjuré, Neuville, Vera-Cruz;

weiblich Bar-le-Duc, Fort-de-France, Saint-Pierre, Bourg, Édimbourg, Fribourg, Saint-Lô, Lons-le-Saulnier, Louisbourg, Luxembourg, Saint-Sébastien, Strasbourg. Mur die mit dem Artifel verstundenen Städtenamen (le Caire, la Rochelle) scheinen stets dem Geschlecht dieses Artisels sich zu fügen.

Ein Städtenamen ist stets männlich, wenn das beigefügte Absettiv erfennen läßt, daß die Bevölkerung oder ein Teil derselben gemeint ist: l'Angouleme administratif.

§ 123. A. 3. So wird auch enfançon weiblich gebraucht: Cette enfançon malingre (G. Camp); ebenjo machin: La petite Machin affirmait que le médecin lui défendait de jouer (J.). Sogar poison als Schimpinane sur weibliche Personen wird im Bolfsgebrauch weiblich!: C'est sa semme qui est ce que j'appellerai, si vous le permettez, une poison (Gyp). C'est encore cette «poison» de marquise qui a sait le coup (J.). Dagegen le vice de Germinie, le fupillon entretenu et ingrat (G. Gessoy), weil es als Diminutiv von le jupon gedacht ist.

Ben anderen hierher geberigen Substantiven wird die Motion verssucht. So ist la nourrissonne ziemlich üblich, während die Afad. nur le nourrisson tennt. La moucheronne (das fleine Mädchen) scheint das sehlende Feminimum zu le moutard ersehen zu sellen; die Afad. femut nur le moucheron als Timinutiv von la mouche.

Espion fann espionne bilden, doch auch unverändert bleiben: Votre espion Lucette (Ottolengui). Bgl. § 138, 2.

<sup>1</sup> Poison war früher f. und ift es dialeftisch noch.

§ 123, 4. Noch zu bemerfen la calcédoine, la chrysoprase, la cornaline (Karneol), la malachite, l'obsidiane over obsidienne f., la sardonyx over sardoine, la tourmaline.

Die mit — lithe zusammengesetten Wörter sind weiblich. Littré sührt nur chrysolithe, hippolithe, hystérolithe au und beaustandet, daß die Asa. sie als weiblich bezeichne; er selbst aber gibt allen ähnslichen Wörtern, die im Wörterbuch der Asa. nicht vorfommen, das gleiche Geschlecht: anthracolithe, anthropolithe, calcilithe, cératolithe, pseudo-chrysolithe, coccolithe, dentalithe, dolicholithe, fibrolithe, hippolithe, iolithe, périlithe, pharmacolithe, phébolithe, pisolithe, pyrallolithe, raphilithe, typolithe. Argiolithe, artolithe, oolithe bezeichnet er als m. mit dem Zusaß, daß einzesne setzenes als sem, gebrauchen.

§ 123, 5. Unter den Namen der Feste ist Noël das einzige rein männliche Wort, wird aber auch ost weiblich gebraucht: La Noël du petit Zan (J. Aicard). La séance de la Noël. La Noël est proche et aussi le jour de l'An. Noël! minuit! bonne Noël! Des jouets que sa mère lui avait achetés à l'occasion de la Noël (J.).

Es ist nicht immer leicht, das Geschlecht der Flußnamen sestzustellen, besonders der vokalisch anlautenden. Selbst bei französischen Flüssen sinden sich Schwankungen; während z. B. l'Isdre allgemein als kem. gilt, sagt Thiers doch l'Isdre tout kangeux.

Unger den bereits angeführten Namen sind bemerkenswert:

l'Aar m., l'Adda f., l'Amazone m., le Beraun, la Bérézina, la Bidassoa, le Brahmapoutra, le Bug, la Chesapeake, la Clyde, la Delaware, la Dhuis over Dhuys, le Dnieper, le Dniester, le Douro, la Drave, la Dwina, l'Ebre m., l'Euphrate m., la Fecht, la Forth, la Fulde, le Gange, l'Indre f., l'Indus m., le Jaxt, la Kin(t)zig, la Lahn, le Lech, la Leitha, la Léna, la Limmat, la Lippe, le Magdalena, la March ou Morava, le Maros, le Mein, le Mersey, le Mississipi, la Moldau, la over le Nab, la Narva, la Nébraska, le Necker, le Niémen, l'Orénoque m., le Piave, le Pisuerg, la Pleiss, la Prégel, le over la Raab, la Regen, la Reuss, la Rœr, le Ruhr, la Saale over Saal, la Sarre, la Savannah, la Save, la Savern over Saverne, le Sénégal, le Séreth, la Sieg, la over le Susquehanna, le Tauber, la Theiss, la Traun, la Trent, la Tweed, la Tyne, le Waag, la Werra.

Bemerke auch le Jade der Jahdebusen.

§ 125. Das Bestimmen des Geschlechts nach der Endung ist einigermaßen mißliebig geworden der zahlreichen Ausnahmen wegen. Die große Mehrzahl dieser Ausnahmen aber betrifft selten vorkommende,

besonders wijsenschaftliche oder technische Bezeichnungen, die man für den

Schnlgebrauch gang außer acht laffen fann.

Mit den gegebenen Regeln läßt sich schon eine ziemlich große Sicherbeit erzielen, wenn man das natürliche Geschlecht hinreichend beachtet und die in § 134 aufgezählten besonders gesährlichen Fälle sich nur soweit einprägt, um zu wissen, daß bei diesen Wörtern der dentsche Gebrauch sich von dem französischen unterscheidet. Wenn der Schüler sich nur erinnert, daß z. B. bronze, buste, groupe zu den gesährlichen Wörtern gehören, so wird er sie mit dem entgegengesetzten Geschlecht wie im Deutschen, solglich richtig verwenden.

Weitere und ins einzelne gehende Geschlechtsregeln aufzustellen ist unpraftisch, weil das Zuviel bier nur schaden kann. Praktisch ist noch die Regel, daß Wörter auf Konsonant männlich sind mit solgenden

Unsnahmen:

Wörter anf f: la clef, la contre-clef, la nef, la soif.

l: Babel, la béchamel.

" " m: la faim, la malefaim.

" n: la fin, la main, sowie (außer den Ubstraften auf on) la chanson, la maison, la prison.

"r: la chair, la cuiller, la mer, la cour, la tour, sowie (außer ben Ubstraften auf eur) la fleur, l'humeur (Gast), la liqueur, la primeur, la tumeur, la vapeur, la Chandeleur.

" s: les Cortès, la fois, une oasis, la vis, la souris, la chauve-souris, les mœurs. Die wissenschaftlichen, bes. medizinischen Bezeichnungen auf is kann man anger Betracht lassen.

" t: la forêt, la dent, la gent, la hart, la part, la plupart, la mort, la malemort, la nuit, la dot, la Toussaint.

" x: la paix, la faux, la perdrix, la toux sovie (außer le choix) sämtsiche auf oix.

§ 125, 1. Unter den betanischen Namen auf a gibt es nur wenige Feminina, la droséra, la coca, la dourrha neben dem üblicheren le dourah oder doura. Ginzelne die früher weiblich gebrancht wurden, sind jest männlich, z. 3. opuntia. Senit ist als weiblich zu bemerken la grande Armada, l'influenza, la malaria, la masurka (masourka, masourque), la smala, la solfatara (meist la solfatare), la tombola und eigentümlicherweise la panetela, la régalia, so nahe auch die Ergänzung von le cigare siegt. Auf é ist weiblich Tempé, la mousmé.

§ 125, 3. Außer den genannten gibt es noch einige Feminina auf -age (fämtlich anderer Etymologie als -aticum): ambages, énal-

lage, hypallage, passerage, populage des marais (caltha palustris), saxifrage.

In der Bolfssprache wird ouvrage weiblich gebraucht: Il prit une femme de ménage pour faire «la grosse ouvrage» (J.). Si l'on n'est pas là-bas à l'écluse de bonne heure, on rate son affaire, toute l'ouvrage vous passe devant le nez (J.). Voilà de la bonne ouvrage de faite (J.) — Ambages als Sing, und mäunlich: Je n'ai pas d'ailleurs le moindre ambage à mon service (O. Comettant).

Fentinimm auf -ège: une allège Lichterschiff.

§ 126, 3. La rancœur (ebleres Sunomm von rancune) ist ein zu neuem Leben erwachtes Bort. Toute la rancœur résignée de sa longue virginité (M. Prévat).

§ 127, 2. Garde ist Substantiv nur in garde-bourgeoise, gardenoble, die daher f. sind. Es ist Verb in allen anderen, die daher (außer garde-robe) m. sind.

Mit den aus pare à gebildeten Zusammensetzungen sind die Bildungen mit  $\pi a \varrho \acute{a}$  nicht zu verwechseln z. B. parabole, paradoxe, paragraphe.

Passe bildet nur männliche Komposite außer passe-fleur, passe-

pierre, passerage, passe-rose.

Perce chenjo mit Musuahme von perce-feuille, perce-neige, perce-pierre.

Tire ebenjo anger tire-cendre.

- § 127, 3. Für die Zusammensehungen ist noch zu bemerken:
- a) wenn von mehreren Substantiven ein Kompositum gebildet wird, so steht das letzte determinativ und das erste bestimmt das Gesschlecht: le trois-mâts-barque.
- b) Die Zusammensehungen mit mi behalten das Geschlecht des Enbstantivs, doch ist minuit männlich, ebense meist mi-laine, serner werden carême und Monatsnamen in dieser Zusammenssehung weiblich: la mi-carême, la mi-août.2

<sup>1</sup> Musnahmen finden sich 3. B. un poney-chaise (L. Halévy).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit Unrecht erblickt der gewöhnliche Gebrauch ein Substantiv in der Jusammensehung mi-partiee): Elle portait le costume le plus bizarre, taille mi-partie dans des draps de lit et mi-partie dans des rideaux à grands ramages (J.). Mi-parti ist zusammengeset aus mi und dem Partisip parti (von altem partir teilen), mi-parti ist also Absectiv und ninnnt die Form mi-partie nur an in Beziehung auf weibliche Substantive. In obigem Beispiel wäre daher mi-parti zu sehen: ein Kostum, geschnitten, halbgeteilt inicht Halbeteils aus Berliaten, halbgeteilt aus Berhängen. Das deutsche nundartliche "Kalbscheil" wird übrigens ebenso gebraucht und zeigt, das die Ausstalien als Substantiv wenigstens nicht ohne logische Berechtigung ist.

c) in den Zusammensehungen mit Präpositionen behält das Subsitantiv sein Geschlecht bei, ausgenommen arrière-main, avantmain, enchaux, encroix, en-tête, entre-colonne, entre-côte, entregent, entre-ligne, welche fämtlich männlich sind.

Ferner ist chiendent m., quelque chose (sewie autre chose, peu de chose) ebense, wie chèvreseuille ist quatreseuille m. Man sagt le rouge-gorge, le rouge-queue (Begesnamen), le queue-rouge (Art Hanswurst), aber la gorge-bleue (Beges). Duché-pairie ist m., volte-sace s., werden aber beide auch mit dem anderen Geschlecht gebraucht. Patte-pelu (Leiserteer) ist m., doch samm auch la patte-pelue von männlichen Wesen gesagt werden. Die mit sphère zussammengesesten Substantive sind weiblich: Le soleil a trois enveloppes: la photosphère, la chromosphère et la couronne (J.).

Diminutive werden hanptfächlich mit Hilfe solgender Suffize gebildet, wobei häusig hilfs- oder Vermittlungssuffize eingeschoben werden:

-aille: Ces garçailles de mousses diese Rangen von Schiffs-jungen (M. Audouin). La valetaille.

-ard, art: Le louvard (louvart) junger Belf. Le poupard Bidelfind.

-astre: Le médicastre. Le musicastre.

-at: Le piat junge Gluer. Beraltet le louvat.

-âtre: Le bellâtre. L'écolâtre. Le gentillâtre. La marâtre.
-au, -eau: Le baleineau. Le bécasseau junge Echnepie,
fleiner, ichnepienähulicher Begel. Le boqueteau z. B. de chêne
fleines Gehölz. Le canardeau. Le chevreau. Le dindonneau.
L'éléphanteau. Le gruau (zu la grue). Le héronneau. L'hirondeau. Le lapereau. Le lionceau. Le louveteau. Les louveteaux vont passer louvards (G. de Cherville). Le mâtereau (zu
le mât). Le mâtineau (zu le mâtin) bei Lafontaine. Le nobliau. Le perdreau. Le pintadeau. Le poéterau und le poétriau. Le ponceau (zu le pont). Le préau. Le ramereau (zu
le pigeon ramier). Le serpenteau. Le tuileau (zu la tuile). Le
tyranneau. Le volereau (zu le voleur) bei Lafontaine.

-aud,2 -aut: Le levraut. Le moricaud.

-elle: La cascadelle. La coupelle ffeiner Bedjer, La fenestrelle, La moucherelle, Les moucherons et les moucherelles (M. Du Camp). La tigelle Săfundjen. La voiturelle.

<sup>1</sup> Chenjo trident m., welches bireft aus bem Lateinischen übernommen ist.

<sup>2</sup> Diese Form besonders in Absettiven: courtand, sinand, lourdand u. a. Mit eigentümlicher Form saligand.

-et, -ette: L'ablette (zu l'able). L'amourette. L'amusette. Annette. La bachelette. Le ballonet. La barrette Stäbchen, Brettchen. La bergerette. La bergeronnette. Le bourriquet (311 la bourrique). La boutiquette. La brebiette (311 la brebis) und la brebinette (legteres im Bolfsslied). Le castelet. La causette (= petite causerie). La chapelette. Le chevalet. La coudrette. La courette. La divette. L'enfantelet. L'Espagnolet (gering= schätzig für l'Espagnol). L'expositionnette. La femmelette. La fillette. Le goret. L'herbette. L'heurette (in Handern = demiheure). L'îlet (alt jür îlot). L'influenzette. Le jardinet. La juivette. La laideronnette. Louiset (zu Louis). La machinette. La mallette Röfferden. La masurette (zu la masure). La merlette Unjehveibehen. La montagnette. Le moulinet. Le muret und la murette. La musette. La musiquette. La partitionnette (zu la partition). Paulinette. La personnette. La piécette. La pipette (Picijchen). La placette. La ponette (zu le poney). Les poucettes. Le prestolet. La réformette. La revuette. Le ridelet. La riviérette. Le roitelet. Le salonnet. La scénette. La sœurette. Susette. Suzette. Tantinette (31 la tante). Le tendelet (zu la tente). Tiennette (zu Étienne). La voiturette. Le wagonnet. 1

-ille: Les Alpilles. L'escadrille. La faucille. La flottille. La mantille.

-in, -ine: Le bergeolin (zu le berger). Le crapoussin. La diétine (zu la diète (Meidistaz). Le don Quichotin. Le fortin fleines Fort. Le galantin. Mamine (zu maman). Le papelin. Le plaisantin. Le tableautin. Tantine (zu la tante).

-ole (jettuere Form jür -ule): L'absidiole, L'artériole, La banderole, La bestiole, La carriole, La flammerole, La gloriole, Setteuer -olle: La moucherolle,

-on: L'autruchon junger Stranğ. Le bestion bei Lafontaine. Le bottillon fleine Garbe. Le caneton und le canichon. Le charreton. Le chaton. Le clocheton. Le domainaillon fleines Gütthen. L'enfançon. Le fiston (zu fils). Le fromageon fleiner Räje. Le lumignon (zu la lumière). Marion. Le médaillon. Le moinillon (zu le moine). Le moucheron. Le moussaillon. Le napperon. Le négrillon. Le noblillon. Le nuagillon. L'oisillon. L'oison. Le peintraillon. Le peton (zu le pied). Le

<sup>1</sup> Vielsach werden mit -et, -ette Diminutive von Adjektiven gebildet; blanchet, bravet, gaillardet, grandet und grandelet, jeunet, longuet, pauvret, propret, von welchen besonders die Fentininsormen häusig sind. Rur sem. ist à la bonne franquette. Auch un tantinet ein Beilchen.

portillon Türchen. Le principion Ducceziürit. Le procillon (zu le procès). Le pyramidion. Riton (zu Marguerite). Suzon. Le vallon.

-ot, -ote: L'angelot. Le bergerot. La bêtote. Le bicot 3idlein. Le bourricot. Le boursicot (311 la bourse). Charlot. Le chiennot. Le fillot. Le frérot. Le grangeot. L'îlot. Julot. Paulinote. Le paysannot. Le poulichot. Prospérot. 1

-ule: Le globule. Le lobule. La lunule. La notule (311 la note). La plantule. La plumule. La veinule. — Die auf -cule (animalcule, cicatricule, corpuscule, édicule, nubécule, opuscule, pédicule un.) bieten famm îpeşipind-franzöninde Ableitungen, felde fömte man hödnitens in le principicule (= principion) und le théâtricule erbliden.

Danchen sinden sich zahlreiche Bildungen mit petit: Vous avez un petit air sérieux. Dire un petit bonjour. Dissimuler sa petite douleur (M<sup>me</sup> de Sévigné). Il n'est pas de mon petit intérêt qu'elle se marie (Marivaux). Sa petite manière. Avoir, trouver le petit mot pour rire. Ce petit plaisir. Elle joue la petite poitrine die jouvache Brust (M<sup>me</sup> de Sévigné). De petites prétentions. De petits rhéteurs. J'ai gardé mon petit silence (M<sup>me</sup> de Sévigné). Nous allons saire notre petit traité (O. Feuillet). Il ne nous sait plus sa petite visite.

Schr beliebt sind reduplizierende Bildungen, besonders von männslichen Bernamen: Bébert (Albert), Bobosse (Spottname für einen Budligen), Didique (Frédéric), Dodo und Dodolphe (Adolphe), fanfan (enfant), fifille, Fisine (Joséphine), Fonsonse (Alphonse), Gégène (Eugène), Gugusse (Auguste), Nénesse, Nénest, Nenneuil (asse zu Ernest), Nénette (zu Anne, Annette), papapa, Popaul, poupoule, Tatave (Gustave), Tonton (Gaston), Totole (Anatole), Totor (Victor), Yeyette eder Yéyette (zu Henriette, Juliette).

Eine besondere Erwähnung verdient das rhetorische Dimiuntiv, eine Art Litotes (antiphrase) oder ein ironisch verkleinerter Ansdruck sür etwas Großes, wozu and die abgeschwächte Negation zu rechnen ist, wenn sie den Sinn einer sehr energischen Negation erhält. Allerdings wird in den meisten Fällen die Dimiuntivsorm als solche nicht mehr gefühlt und in den von Mägner aufgesührten Wörtern ballot, boulet, tonneau? kann man kann nech Dimiuntive erblicken.

<sup>1</sup> Diminutwe von Abjettiven sind auch hier zahlreich: bellot, saiblot, finot, maigriot und maigrichot, pauvrot, petiot, sécot, vieillot.

<sup>2</sup> Noch weniger in dem Wort tonneau als Gewichtsangabe. Einzelne allerbings bezeichnen tonne als demi-tonneau (d. h. 500 Kitogramm), in der Regel aber find tonne und tonneau gleichbedeutend (d. h. 1000 Kitogramm). Das Wort tonneau, welches altmählich die Bezeichnung tonne verdrängt,

Dagegen ist in anderen Fällen das rhetorische Diminutiv im Französischen sehr ausgebildet. So bei Adverbien, besonders der Quantität: Il s'agit bien de cela davon fann feine Rede sein. C'est modérément flatteur das ist feineswegs schmeichelhaft. Cette idee ne lui souriait que médiocrement saate ihm ganz und gar nicht zu. Il s'est joliment trompé er hat sich höchlich getäuscht. Ce n'est pas peu dire das will genug heißen, damit ist alles gesagt. Il serait peut-être faiblement remercié sich keinen Dank verdienen. Pas mal de gens de loi eine Menge Juristen. Le corbeau . . . jura, mais un pen tard, qu'on ne l'y prendrait plus viel zu îpăt. Ils se sont enfuis, peu jaloux de rester plus longtemps auprès d'un père barbare da sie seinerlei Qust hatten. Comprenez-vous? Pas trop abjolut nicht. Je ne sais trop ich habe feine Uhnung. Je ne vous dirais pas trop das fann ich nicht sagen. On donne souvent à ce mot des sens qu'il n'a pas trop die es durchaus nicht hat. Cette façon ... n'était pas tout à fait du goût de notre génération gang und gar nicht nach dem Geschmack. Der auffallendste Gebranch dieser Art ist wohl das populare plus souvent oder le plus souvent für point du tout, jamais, au grand jamais.

In ähnlicher Weise wird durch die Komparationsadverbien aussi, autant eine ängerliche Gleichstellung bewirft, während die energische Bevorzugung bzw. unbedingte Ablehnung ausgedrückt werden soll. Il ferait aussi bien de se mêler de ses affaires er sollte sich lieber um sich bekümmern. Il y a certains détails que j'aime autant donner par citation die ich mich wohl hüten werde, anders als in Citatsorm zu geben. Bgl. englisch It is always as well to be on the safe side.

Die Regation oder Einschräufung gibt vielen Ausderücken eine super- lative Bedeutung des Gegenteils: Il n'était pas autrement curieux de rentrer es wäre ihm schr unsieb gewesen, heimsehren zu müssen. Nous n'aurons pas volé une nuit de bon sommeil wir haben red- lich verdient. Cette nouvelle n'est pas sans leur faire plaisir macht ihnen sehr große Freude. Ce n'est pas malheureux das ist ein großes Gsücf. Il s'en consolerait darüber wird er sehr leicht weg- fommen. Il est inutile qu'on me voie ich will unter allen Umständen vermeiden, daß man mich sieht. Il n'avait pas nui, selon son usage, au succès de la pièce er hatte tüchtig gesorgt sür. Nous venons de saire un empereur, et pour ma part je n'y ai pas

wurde nur der Tifferenzierung wegen eingeführt, so daß tonne ein Gewicht, tonneau dagegen ein Kubikmaß angab; daher die fernere Unterscheidung tonneau de jauge (2,83 Kubikmeter und tonneau d'affrétement 1,44 Kubikmeter, d. h. die Hälfte bes vorigen).

nui (P.-L. Courier). Um übliditen ist ne pas se soucier: Je ne me soucie pas qu'il fasse de moi un Ménélas (E. Thiaudière). Il ne se souciait pas que la noce finît par son enterrement (J.). Je ne me soucie pas de voir sauter les dents de ma mâchoire (Saint-Marc Girardin). Les englists Mice care not to play with kittens.

Die antiphrase ist eine der Umgangssprache besonders gesäusige Redefigur, die teils der Fronie entspringt (quel ange de douceur was ihr ein Satan; vous aurez bonne grâce à le saire das wird Ihnen übel ansteben), teils auf einen Euphemismus zurückzusühren ist: Que le bon Dieu vous bénisse! j'ai failli me casser le cou dans votre escalier (Droz) = hos's der Teufel. Quinze bénédictions! antwortet die erboste Marktfran einer Känserin, die statt des versangten Franc nur quinze sous geboten hat.

§ 128. Es würde ganz unmöglich sein, alle substantivierten Abjeftive aufzusühren, besonders die wissenschaftlichen Bezeichnungen. Es fann sich bier nur darum handeln, die Regel sestzustellen, daß alle Abjeftivsubstantive, bei welchen animal, mammisere, oiseau, poisson, mollusque, crustacé, insecte, arbre usw. zu ergänzen ist, dem männslichen Geschlechte zusällen, diesenigen dagegen welche plante, fleur zur Ergänzung baben, weiblich sein müssen.

Bon den üblichen Abjektivsubstantiven sind männlich: 1 l'abstrait (n.), l'accessoire (n.), l'acéphale (animal), l'agréable (n.), l'alterne-interne (angle, innerer Dechselwinkel), l'amphibie, l'anabaptiste, l'ancien (Schristeller des Altertuns), im Plural die Alten, die älteren Jahrgänge, die Hochitämme n. a., l'anglais und so alle Sprachen-bezeichnungen, l'Anglais und so die übrigen Bölkernamen, l'anniversaire, l'antique das Antise, das Altertunt, l'arbitraire (n.), l'Asiatique (meist Plural), l'auxiliaire, le barbe (cheval), le das der Strumps (volles Substantiv geworden), le das (meist Plural, les hauts et les das), le deau, le dien-venu, le dimane, le dipède, le dlane, le deleu, le petit ddeu, le don (n.), le dru (3. B. péde

<sup>1</sup> Ein zugefügtes (n.) bedeutet, daß das Bort nur in neutralem Simn portommt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Mad. bezeichnet anabaptiste, calviniste, optimiste, royaliste als Mejeftive, dagegen non-conformiste, impérialiste, légitimiste, méthodiste, pessimiste als doppelgeichlechtige Substantive.

<sup>3</sup> Dagegen une antique ein antifes Kunstwerk. Doch findet man auch hierifür un antique, und das ist unbedenklich, wenn man statt statue etwa buste, torse u. dgl. ergänzen kann.

<sup>1</sup> Meist durch le bien ersett, doch kann man auch scheiden le bien das Guie, le bon das Brauchbare, Tangliche. Jedensalls hat le bien eine viel weitere Bedeutung: Ma marche vers le bon, vers l'utile, vers le grand, — ma marche vers le bien ensin (A. Dumas).

trole, Gegenfat von raffiné), le calme (n.), le capital (volles Subftantiv geworden), le carnivore, le caustique, 1 le Céleste (= Chinois), le centenaire, le bi-centenaire, le certain (n.), le cétacé, le chaud (n.), le chaud-froid, le chinois (Borrellan), le chromatique (frither auch f.), le circonflexe, le civil, le clair, le comique. le commercial (tribunal, Gegenfatz le civil), le commun, le communal (meift les communaux), le complet, le composite, le concave, le concret (n.), le conifère, le conirostre (passereau), le contraire (n.), le coupable, le crématoire, le criminel, le définitif. (n.).2 le défunt, le délié (Sagritrid), Gegenjat le plein), le difficile (n.), le digitigrade (animal), le diurne (oiseau), le double, le doux (n.), le dramatique, le dur (3. B. ein Branntwein, auch Buchtbaus), l'empirique, l'étranger, l'exécutif, l'extraordinaire (n.), l'extrême (meijt Blural), le fâcheux, le faible, le fauve, le faux (n.). le féminin, l'éternel féminin, le ferme (3. B. amener un sanglier au ferme stellen), le féroce (meist Plural), le fidèle, le fixe, le fluide, le formulaire, le fort, le fossile, le fragile (serpent), le frais (n.), le froid, le funiculaire, le futur, le gai (n.), le garni, le général (n.), le gothique (genre, style),<sup>3</sup> le grand, le graphique. le gras, le grave (meijt Bhraf), le petit-gris, le gros, le haut. 1 l'herbivore, l'hexamètre, l'historique, l'holothuride, le hongre (cheval). l'honnête (n.), l'hostile (n.), l'humain (meijt Blural), l'idéal, l'illustré, l'impaire, l'imperméable, l'impratique (n.), l'incertain (n), l'inconnu, l'incunable, l'indispensable, l'infusoire, l'ingrat, l'injuste, l'innocent, l'insectivore, l'instantané, l'intellectuel, l'intrus, l'invisible, le jaune, le jeune (meift Phiral), le joli (n.), le juste, le laid (n.), le lanifère, le large, le largue, ledit, le législatif, le Léman, le liquide, le lointain, le long, le lourd (n.), le malhonnête (vulgăr), le malin, le mammifère, le mauvais (n.), le maxillaire, le même (meijt n.), le menu, le méridien (früher and la méridienne, sc. ligue), le Métropolitain, le meublé, le moderne, le moral, le moven, le myriapode, le nasal, le national (meift Blural), le naturel, le nécessaire, le nécrophore, le neuf, le neutre, le noble, le nocturne (oiseau), le noir, le nu, le numéraire, l'obscur (n.), l'oral (examen), l'ovipare (animal), le pachyderme, le palmipède (oiseau), le parasite (insecte u. a.).

<sup>1</sup> Doch la caustique als Ausbruck ber Optif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dft auch unrichtig en définitif für en définitive.

<sup>3</sup> Dagegen la gothique getische Schrift, Fraktur.

<sup>4</sup> Haut, large, long finden sich sindsuntivisch statt hauteur, altitude, largeur, longueur; jür profondeur, épaisseur werden aber die entsprechenden Wijestive nicht bei Dimensionsangaben gebrancht. Bei anderen 3. B. circonférence sehst ein Wijestiv.

le paresseux, le particulier, le pathétique, le patient, le pauvre, le perdicé (meist Mural), le périodique, le petit, le plantigrade, le plein, le trop plein, le politique, le populaire, le possible (n.). le postal (coli), le potager (jardin), le praticable, le précieux (n.), le préliminaire (meist Plural), le présent, le principal, le privé, le profond, le propre, le public (volles Enbîtantiv), le quadrumane, le quadrupède, le rapace (oiseau), le rapide (train), le réel (n.), le reptile, le riche, le rond (= sou, franc), le rouge, le sage, le sauvage, le savant, le sec, le serein, le sérieux, le silencieux (n.), le sleeping (car), le solide (corps), le solipède (animal), le sous-marin (bateau), le spinelle (rubis), le spirituel. le stationnaire (vaisseau), le submersible (bateau), le subtil (n.), le superflu (n.), le synonyme, le temporel, le terrible (n.), le territorial (meijt Plural), le tiers (état), le tonique (remède), le tragique, le transatlantique, le Tropique, l'uniforme, l'utile (n.), le vague, le vert, le viager, le victorieux, le vide, le vieux, le vif, le vivipare, le vrai (n.), le vulgaire, le zoophyte.

Die weiblichen Adjettivinbstantive find begreiflicherweise weit weniger gablreich als die männlichen, schon weil die letzteren durch die Wörter fächlicher Bedeutung bedeutend vermehrt werden. Dafür aber hat die weibliche Gruppe die Eigentümlichkeit, daß ihr fast ausnahmslos die Argetbezeichnungen zujallen: l'acoustique, l'active (armée), l'Adriatique, 2 l'affirmative, l'agame (plante), l'Amicale (Berufsverein, 3. B. l'Amicale des instituteurs, l'Amicale des anciens élèves du lycée de . . .), l'arachuoïde (membrane), l'automobile, l'autre (in dem Ausdruck en voici bien d'une autre), la babillarde (Arget: Brief, Osocie), la baccifère (plante), la Baltique, la bavarde (Mraot: Bunge), la Belgique, la belle 3 (Revandrepartie), la blanche (note), la bleue (dépêche, auch für la côte d'Azur), la blonde (bière), la boiteuse (= justice), la bonne (and) in en faire une bien bonne à qu), la bordelaise (bouteille), la brève (voyelle), la brune (nuit, jeune fille, bière), la cactée (meist Plur.), la canine (dent), la capitale (ville, lettre), la capsulaire (plante), la caractéristique, la Caspienne (mer), la céréale, la chimique (allumette), la circulaire (lettre), la Cisalpine, la clinique (médecine), la cochinchinoise (poule), confidentielle, la conifère (plante), la conique (section), la copulative (conjonction), la correctionnelle (chambre

<sup>1</sup> Mer la tonique (syllabe, note).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bu ergünzen mer, auch golfe de Venise genannt. Sö würde indessen nichts hindern, auch bei l'Adriatique das Wort golfe zu supplieren.

<sup>3</sup> Auch de plus belle (sc. façon): immer ärger, stärfer.

<sup>4</sup> Bermerk auf einem Schreiben; auch als Mask. confidentiel.

de tribunal), la courbe (ligne), la crucifère (plante), la crurale (artère), la cryptogame (plante), la définitive (en définitive), la dicotylédone (plante), la disjonctive (conjonction), la douloureuse (Mrgot: Rednung), la droite (main) 1, la drôle (aventure, histoire: il m'en est arrivé une bien drôle), la dure (terre), la dynamite (poudre), une enclitique (particule)<sup>2</sup>, l'équivoque, la féminine (rime), la fine (champagne), la fraîche (frijde Luft, Abendfühle), la frite (meijt Plural, pomme de terre), la gauche (main), la gavotte (danse), la glorieuse (in les Trois-Glorieuses = 27, 28, 29 juillet 1830), la gothique (écriture), la haute (société), l'honorée (lettre), l'horizontale (Mrgot: Dirne), l'hydraulique (science), l'imaginative, l'impériale (Bagendect, Minge), l'incise (proposition), l'incisive (dent), l'inconnue (grandeur numérique), l'initiative, la judiciaire (Gericht3= barkeit. Verstand), la jugulaire, la jumelle (meist Phural: Opernglas), la laïque (école), la lanifère (plante), la Laurentienne (bibliothèque), la légère (cavalerie), la légitime (épouse, portion), la locomobile, la locomotive, la longue (vovelle), la lourde (Mrgot: Tir), la marine, la matérielle (Urgot: Lebensunterbalt), la mathématique (science, meist Plural), la Mazarine (bibliothèque), la Méditerranée, la mobile (armée), la molaire (dent), la movenne, la muette (Edyulargot: Mißbilligung durch eisiges Schweigen), la mutuelle (école, assurance), la nasale (vovelle), la Navale (école), la négative, la noire (note), la Normale (école), l'optique (science, boîte), la panique (terreur), la parallèle (ligne), la parasite (plante), la pareille (rendre la pareille à qn.), la paroissiale (église), la particulière (Mrgot: Lichite), la patente (lettre), la pauvre, la pénultième (syllabe), la phanérogame (plante), la polaire (étoile), la portugaise (huître), la polygame (plante), la Polytechnique (école), la présente (lettre), la prochaine (lettre), la professionnelle (fille de mauvaise vie), la profonde (Mrget: Hoientajche), la pulmonaire (plante), la raide (en conter de raides), la réciproque, la ronde (note), la rousse (Argot: Polizci), la routière (locomotive), la scolastique (philosophie), la secrète (police), la sévère (en voilà une sévère eine tolle Geschichte), la territoriale (armée), la torride (zone), la Transalpine, la Transpadane, la tyrolienne (chanson = Jodier), la Vaticane (bibliothèque), la verte (Argot: Abjunth), la vieille (femme, un vieux de la vieille sc. garde, ma vieille im Urget: alter Freund).

In der Verbindung à la . . . fönnen Abjestive seicht substantiviert werden: A l'anglaise, messieurs, à l'anglaise! c'est le vrai courage

<sup>1</sup> Früher auch le droit (côté).

 $<sup>^2</sup>$  Und un enclitique (mot).

(A. Daudet). On prend tout à la bonne (gut anffaffeu. J. Richepin). Vivre à la douce (H. Lavedan). Elle éleva à la dure ses huit garçons (A. Daudet). Répondre à l'étourdie (Girardin). Il y a tant de braves gens qui se jettent à l'étourdie au beau milieu de votre sentier (J. Janin). Le parc a été refait à la mode anglaise: pelouses, blocs de verdure, corbeilles de fleurs, tout à la grande et par masses (E. About). Du café préparé à la

turque (J.).

Die Adjeftive im Komparativ zeigen manche Besonderheiten. Außbrücke wie monter au sommet pour voir plus grand, il en pense plus long qu'il ne dit, refaire un discours en moins long, il y a du mieux, l'instinct du mieux erflären sich von selbst. Bichtiger ist die Essipie von quelque chose de bei neutralem Sinn: On n'imagine pas plus banal (E. Renoir). On a vu plus étrange encore (J). Il a fait plus fort encore (1.). On a élevé des statues à des gens qui avaient fait moins fort que ça (J. Montet). Dussé-je encourir un blâme sévère ou pis encore (E. Gaboriau). Chenso die Ellipse von quelqu'un de vor Sing, selten vor Plural bei Bersonenbezeichnung: Nous laissons ce soin à plus compétent que nous (L). Tu te prends à plus dur que toi (Lafontaine), S'attaquer à plus fort que soi (A. de Musset). Nous laissons à plus hardis et moins scrupuleux que nous le triste honneur de détruire la société moderne (L). Mais il y a plus heureux qu'Achille, et ce sont ces esprits qui auront pu vivre longtemps sans paraître pour cela moins jeunes aux veux de la postérité (J. Barbey d'Aurevilly). Nous avons trouvé plus malin que nous (X, de Montépin). Doch fonnen alle diese elliptischen Ausbrücke niemals als Subjekt auftreten: Puisque Charlemagne . . . avait lui-même pavé le tribut mortel, les moindres que lui, les rois et princes du siècle présent, avaient bien pu mourir (Sainte-Beuve). Le lecteur relèvera de lui-même mes erreurs, et de plus habiles que moi décideront (A. de Musset).

In Euperlativ ersauben viese Nojestive eine Substantivierung, besonders im neutralen Sinn, die sie senst nicht zusassen: Le plus adroit, le plus glorien. même, n'est donc pas à la guerre de remporter des succès éclatants et stériles (J.). Pierrot reçoit le plus beau de la volée sur ses maigres épaules (Th. Gautier). La petite sille qu'on avait mis dans son plus beau (A. Daudet). Un libertin qui portait le plus clair de son bien à une méchante semme (Th. Gautier). Le plus clair de mon temps se passait à seuilleter ces registres (J.). La ligne du chemin de ser va toujours au plus court (J.). Couper au plus court (Vinet). C'est là notre plus court (sc. chemin. Lasontaine). Quel est le plus court pour s'y

rendre? (A. Theuriet), Le plus dangereux était fait (J.), Au dernier (= à la fin). Avoir le dernier (sc. mot). Courir au plus pressé, viser au plus droit (Sainte-Beuve). Dans le plus épais du bois (Mme A. Tastu). Jouer au plus fin avec qu. Le fameux droit du plus fort (Voltaire). Le plus fort est fait (J.). Au plus fort de la Terreur (J.). Il est un terme à la force active du plus habile (Villemain). Le plus joli, c'est qu'en voulant leur faire entendre raison, il reçut tous les coups (J.). Cet imbécile de cocher a pris le plus long (Droz). Je suis revenu par le plus long (O. Feuillet). Conservez votre sang-froid dans une querelle, et vous aunez toujours le meilleur (J.). Mon mari voulut qu'on leur servît du meilleur (É. Souvestre). Le meilleur de l'argent qu'ils reçoivent va aux pauvres (J.). Il passait le meilleur de son temps à bouquiner dans les abbayes (Carrel). Le plus plaisant de l'affaire (J.). Il faut aller au plus pressé (J.).

Proinalzahlen lajien leicht die Subjtantivierung zu: Le premier de l'an. La jeune première (du théâtre). M'he Marie D. . . ., première dans un atelier de la rue de la Paix. La première aux Corinthiens. Une cuisinière de première (sc. force). Monsieur le premier (sc. président). Du premier (Borlauf beim Keltern des Beins). Servir aux soldats des côtelettes première (sc. qualité). La classe de seconde. Du second (Moit, der erit durch Pressen der Kelter erzielt wird). Le quatrième (sc. étage). Les soupers de centième (sc. représentation). Portraits d'aïeux, pur dix-huitième (siècle). Une église de village dans le style du quinzième. Les chasseurs de la 7° de ligne. La troisième (compagnie) du premier (bataillon). Und selbstverständsich dei Bruchzahlen: Cet immense espace, environ le septième du globe. Un soixantième de la

récolte est perdu.

Die Partizipien lajien wie die Wejestiwe substantivischen Gebrand zu: Ajoutant ainsi continuellement à son acquis (= savoir acquis)... Buffon est arrivé sur les plus grands sujets qu'il soit donné à l'œil humain d'embrasser (Sainte-Beuve). L'ambulant (wagon de poste d'un train) de Paris à Tergnier (J.). Tous les arrivants de étaient en grand deuil (A. Daudet). L'aspirée (consonne). Le bouilli (bœus). La bouillie, Des chromolithogravures à sujets santastiques où le criant le disputait à l'impossible (J.). Ils imposent au crucisse la couronne d'or au lieu de la couronne d'épines (H. Martin). Le corps d'un décédé substement sur la voie publique (J.). Bonhomme au demeurant. La balance du donné au rendu (Volney). D'ailleurs tout l'écrit (examen) a été

<sup>1</sup> Kaum im Sing. üblich. Ebenso les assistants, les absents, les présents.

d'une médiocrité déplorable (Ch. Foley). L'enterré vivant (H. France). Le fatigant 1 était de les (les arrosoirs) enfoncer dans le bassin (H. Malot). Au figuré (sens). Le Pour et contre, ouvrage périodique d'un goût nouveau . . . ressemble pour la forme aux journaux anglais d'Addison, de Steele, de Johnson, avec moins de fini et de soigné (Sainte-Beuve). Apprécier le bien fondé d'une supposition (J.). Un plat de frites (A. Germain). L'important est que vous sovez pour moi (E. Renoir). L'imprimé. Faire eiter qu en répétition de l'indû (wegen Herausgabe des zu Unrecht gezahlten Betrags). Pour oder jusqu'à plus ample informé (I.). Le parlement de Paris . . . effaça de l'intitulé des actes judiciaires le nom du roi (H. Martin). Faire feu au jugé (L). Le labouré (champ, meist Phuras). Le chevreuil s'en va vers une remise située à trois kilomètres de son lancé<sup>2</sup> (I.). Un levé topographique ([.). Avoir du liant (gefälliges, seutjeliges Besen). Le marié, la mariée. Les mordants (Beigmittel in der Färberei). Le mort saisit le vif (Rechtsgrundfat). Un mort célèbre (Sainte-Beuve). La mémoire du mort par amour (J.). Quand on ramasse un mort de faim dans les rues de Paris (J. Simon). Ces morts famen.v (Sainte-Beuve). An.v Morts pour la patrie (3n= schrijt). Adjuger qe au plus offrant. La règle nouvelle était l'opposé de l'autre (Génin). On trouva donc chez les sousofficiers une pépinière toute naturelle d'excellents officiers pour remplacer les partants (Thoumas). Le passé. Sous le percé de la forêt (Sainte-Beuve). Un monsieur très bien mis et d'un poli (J.). Votre autre préféré (Scribe). Le présent. Un rendu pour un prêté (Burît wider Burît). Après le prononcé du jugement (J.). Prendre les raccourcis (Weg abschneiden. R. Dubreuil). Les rampantes (plantes). Pour le restant de sa vie (A. Karr). Une pièce de petit salé (E. About). Des semblants (Nisard). La serrante (ceinture des ouvriers du port. J. Richepin). Le surprenant c'est que . . . (J.). Les deux tombés se relevèrent (M. Champimont). Voilà mes bas et mes vernis (J.). Oh! le déjà vu des églises et des palais (P. Bonnetain). Les abords du Guggi lui donnaient une sensation de déjà vu (A. Daudet).

Ungleichheiten sind bei diesen Substantivierungen nicht ausgeschlossen. So bezeichnet die Akad. 1822 bivalve und multivalve als k., univalve blieb ohne Angabe, wurde aber mit bivalve zusammengestellt, sellte also wohl auch k. sein. Sein 1836 ist multivalve noch k. (co-

<sup>1</sup> Wo wie hier Doppetsormen eristieren, ist die Form des adjectis verbal am Orte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bohl irrtümlich für son lancer. Bgl. Littré, Suppl.

quille ergänzt), bivalve und univalve dagegen m. (coquillage er:

gängt).

Und Unrichtigkeiten sinden sich: La belle Arcturus de la constellation du Bouvier. Der weibliche Gebrauch des Mask. Arcturus ist offenbar durch den Gedanken au étoile herbeigeführt.

In gleicher Weise werden Substantive, die zur Namengebung verswendet werden, ihrem eigentlichen Geschlecht entfremdet und nehmen das Geschlecht des zugrunde liegenden Artbegriffes au. Der Artbegriff oiseau hat z. B. das männliche Geschlecht herbeigeführt bei den Namen le rouge-gorge, le rouge-queue, le gorge-bleue, le gorge-noire.

So jagt man la dynamo, la locomobile, la Perkins (alle mit Ergänzung von machine), la Flobert (ergänze carabine), un eider (ergänze canard), le havane (ergänze cigare). Dagegen le Colmar, le Messire Jean, le beurré blanc (gris, rouge), obwohl in allen

Fällen poire zu ergänzen ift.

Ferner sind zu erstären durch Suppsierung von rose: Elle tenait à la main une maréchal Niel (R. Saint-Maurice), von susil: un percussion centrale (M. Léna), von piano: un demi-queue (E. du Maurier), von chapeau: les employés de la société sous leur haute-forme, un peu bourru, mais correct (J.), von style: Cette profusion de tourelles et de pignons qui caractérise le fanv renaissance (R. Saint-Maurice). Echwer zu bestimmen it das in Gedansen vorschwebende Enbstantiv bei: Cela ne vous absorbait pas comme le pleine nature qui écrase de sa grandeur (J. Richepin).

Gine Ergänzung ist wohl auch als bestimment anzuschen in Fällen wie endosser le traditionnel *queue de morue* (J.). Je m'assurerai si mon bergère des Alpes est encore dans l'armoire (L. Desnoyers), wobei costume als das zugrunde liegende Bort gelten fann.

Wörter, die sich erst einbürgern, haben dann öster schwankendes Geschlecht; so sagt man meist une automobile (ergänze voiture), dech sindet man das Wert, wie übrigens auch locomobile, manchmal als Mask.

§ 129, 2. Die Regel, daß amours nur weiblich ist jur voranstehendes, nicht für nachfolgendes Abjektiv, wird auch von Lafaye
gegeben. Gbenso stimmt damit das Circulaire ministérielle überein,
welches im Plural beiderlei Geschlecht für zulässig erklärt, aber in den
Beispielen (de folles amours, des amours tardis) jene Regel innehalt.

Selten findet man amours männlich bei voranitehendem Abjettiv: Cette vague jalousie, compagne inséparable des premiers amours (Ch. de Bernard). Noch seltener freisich ist toutes les amours: Toutes les amours qu'elle (c.-à-d. la ville) enfermait (G. de Mau-

<sup>1</sup> Bgl. damit une pleine-eau Bad im freien Gluß.

passant). Tontes ces amours douteuses qui conduisent à des

catastrophes (A. Germain).

Haral weiblich auch bei nachstehendem Abjettiv. Hier aber sind zunächst die poetischen Beispiele auszuschen; seruer dieseuigen, welche Absetue ausweisen, deren männsicher Phreal mehr oder weniger gemieden wird: Des amours banales (G. Duruy). Des amours vulgaires et vénales (E. Renan). Dann bleiben der bältmismäßig wenig Beispiele übrig: Cette évocation d'amours à jamais disparues (P. Bourget). Les amours vagabondes (A. Hermant). Rien ne devait subsister en elle des amours anciennes (P. Bonnetain). Besonders selten ist die weibliche Form bei präditativem Abjettiv: Si nos amours sont un jour livrées à la curiosité du monde (E. Daudet). Auch nachgestelltes tout sindet sich wohl mer in männlicher Form: Les amours d'aujourd'hui, tous les mêmes (P. Bourget).

Das neugebistete humour (welches Littré ioumeur sprechen will, als englische Umbistung von humour) ist in der Regel m. Une pointe d'humour villageois (E. About).

§ 129, 3. Ne . . . personne fann nicht weiblich gebraucht werden, Es ist selhstverständlich auch nicht erlaubt, sulleptisch ein vorausgegangenes männliches personne dann als weiblich zu behandeln. Folgender Satsist also eine stissische Ungeschicksichsteit: Le départ de l'amiral Bienaimé n'a surpris personne, au moins de celles qui par devoir professionnel fréquentent au ministère de la marine (J.).

Chose ist nebenbei männsich in der Berwendung für männsiche Bersenen oder Gegenstände, die man nicht mit ihrem Namen bezeichnen wiss. Le petit chose (A. Daudet). Il est homme de cheval, dans le sang! Que veux-tu? C'est né le chose sur une selle! (F. Vandérem). Qu'est-ce que c'est donc que ce gros chose vert là-bas? — Mais, c'est le bois de Boulogne, monsieur (E. Auriol).

Der Plural von orgue ist jest als männlich oder weiblich zugelassen. Der männliche Plural wurde schen verher öster gebraucht: des orgues ambulants (A. Daudet), les pauvres vieux orgues enroués (R. Maizeroy).

Keine der drei genannten Bedeutungen von wurre als Mask. gestattet einen Plural. Taher kann man sagen, daß das Wort im Plural ausschließlich weiblich ist.

Bedoch findet fich œuvre mannlich auch in anderen Fällen: L'esquisse d'un œuvre d'art (G. Servières). L'œuvre aussitot né, la question de sa viabilité se pose (J.). L'œuvre est né, comme l'enfant, sans tuer sa mère (J.).

Bei fremden Ausbrücken entscheidet man sich entweder nach dem Aussaut 3. B. le Sobranyé, le Royal Academy, cette Charterhouse, l'entrée de la Court-House, lover nach dem beigefügten oder beifügbaren Appellativ z. B. la National Society, la Charterhouse (maison), la Schillerplatz, la Gresham (société d'assurances), la troika (voiture), la scotish (danse), la czardas (danse), la landwehr und la landsturm (armée bzw. levée), la Christmas (fête), le télégramme du «Veritas» (bureau), la Norddeutscher Lloyd (société oder compagnie), oder endlich man richtet sich nach dem entsprechenden französischen Substantiv z. B. la rocking chair (vgl. chaise), la struggle for life (vgl. lutte pour l'existence), la gentry (vgl. noblesse), la mob (vgl. populace, plèbe), la garden party (vgl. partie), la Sunday street (vgl. rue). Berhältnismäßig selten wird bewußterweise das srende Geschlecht beibehalten: Des carrosses d'archiducs qui vont à la Burg (Wiener Hospiturg. H. Lavedan).

§ 130. Außerdem haben das Geschlecht gewechselt bzw. die frühere Doppelgeschlichtigfeit aufgegeben un absme, une affaire, une alcove, une antichambre, une apostrophe, un argent (vulgar noch f.), un autoinne (manchinal noch f. 3. B. la fraîcheur embaumée de l'autoinne commençante bei A. Theuriet), le bronze, la caaba, le calque, le centime, le chiffre,2 le cloaque, la comète, le comté, le crabe, le cyclone, le digeste, la disparate, le duché, une ébène, un emplâtre, une enclitique, un entre-sol, les éphémérides f., un épiderme, une équivoque, un esclandre, un exercice (vulgar al3 f. 3. B. Messieurs, la dernière exercice, disait le pitre bei E. de Goncourt), un holocauste, une horloge (war provinziell m., jo noch le Gros Horloge Gebäude in Rouen), un horoscope, une hydre, une insulte, une intrigue, le légume,3 la maxime, minuit, le naphte, une ocre, un omnibus, un opuscule, un ordre, une orfraie, la pagode, le panache, le pétale, la préface, un rien, le sphinx, le squelette, le stade, le steppe (noch vielfach als f.), la thériaque, un ulcère.

Aise ist oft masc, in den Redensarten à son bel aise, à leur bel aise und avoir tous ses aises (in der Regel mit Negation).

<sup>1</sup> Doch findet man auch Beispiele wie le Smithsonian Institution. Ober ift babei an l'Institut de France gebacht?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur misverständlich in unserer Bed. "Waschlappen" für la chiffe (= chiffon): Elle devenait molle comme *une chiffre* à la besogne (Zola). Bahrscheinlich nur Nachahnung der vulgären Sprechweise, welche auch 3. B. coutre statt coude n. dgl. fennt.

<sup>3</sup> Légume ist weiblich in der Sprache des Troupiers: les grosses légumes (die höheren Tfiziere; wohl wegen der grains Cépinards d. h. Majorsepaus letten so genannt) und dann auf Zivisverhältnisse angewandt: trouver en qu un avocat gratuit auprès des grosses légumes du parlement et de la presse (J.). Dieser Gebrauch beruht darauf, daß die Volkssprache légume als weiblich behandelt.

Es sind sprachliche Reste aus der Zeit, wo aise noch doppelgeschlechetig war.

Wörter schwankenden Geschlechts sind selten, 3. B. la oder le cassenole, la oder le jungle, le oder la lignite, la oder le métrète, le
oder la pagne, le oder la sigle, le oder la steppe. Bei verschiedener Form: le campanile oder la campanille, le réal oder la
réale. Unter den noch nicht von der Asad. zugesassenen Wörtern sind
die Schwansungen noch zahlreicher.

Es ist selbstverständlich, daß hin und wieder Substantive mit unrichtigem Geschlecht gebraucht werden. Daher gehören z. B. wissenschaftliche Ausbrücke, die in den allgemeinen Gebrauch übergegangen sind. Statt la glucose sindet man oft le glucose.

§ 131, 1. Das Geschlecht des so entstandenen Appellativs wird dassenige des Ergänzungsworts bestimmt, daher un manille (sc. cigare), une précieuse malines (sc. dentelle), la valence (sc. orange), la portugal (sc. huître), la hollande (sc. pomme de terre), la brignoles (sc. prune, nach der Stadt Brignoles genannt). Um so aussallender ist das Masculinum bei allen Bezeichnungen sür Porzellan: une coupe bleu Sèvres (A. Hermant).

Ländernamen fönnen zur Bezeichnung des Beherrschers oder eines Angehörigen desjelben dienen und werden dann männlich: L'empereur et le pape Innocent XI . . . s'unirent pour donner cette principauté au jeune Bavière, frère du dernier mort (Voltaire).

Aigle. Beispiele für daß Gem. sind l'aigle romaine, l'aigle impériale, la double aigle. Le vautour autrichien succédait à l'aigle française, M. de Metternich à Napoléon, et les conquêtes des jésuites à celles du grand peuple (Ch. Lacretelle).

Dech findet sich auch das Masc. Le drapeau est aujourd'hui surmonté d'un aigle (Barrau). Sous les deux Napoléons, les drapeaux français étaient surmontés d'un aigle d'or tenant la foudre dans ses serres (Ders.). En 1482, la Russie prit les armoiries de l'empire grec renversé par les Turcs, c'est-à-dire l'aigle noir à deux têtes (Quitard).

Beiblich ist das Bort selbstwerständlich auch, wenn das weibliche Tier gemeint ist; ebenso wenn das Bort auf eine Fran angewandt wird: M<sup>me</sup> de Richelieu, cette aigle des dames d'honneur (M<sup>me</sup> de Sévigné). Jedoch sagt man elle n'est pas un aigle (sie hat nichts weniger als große Gaben).

Brandebourg m. Berschnürung; f. weitärmeliger Rock (veraltet).

<sup>1</sup> Wogegen le hollande (sc. papier) hollandighes Papier: Ferronnaye prisait ce papier plus que le beau hollande et déclarait que, en bonne justice, il valait le japon (Rosny).

Bulbe ift männlich "in der Bed. verdickter Teil, fnollige Burgel" (Unatomie) 3. B. le bulbe des poils, des cheveux. E3 ist weiblich (seltener m.) in der Bed. "Burgelfnolle, Zwiebel" (Botanif) 3. B. la

bulbe du lis, du glaïcul.

Cartouche ift m. 1) in der Bed. "Umrahmung" 3. B. eines Medaillons, einer Inschrift, eines Wappens bei Banwerfen, eines Titels auf Rarten und Schriftstücken, oft auch eines Rahmens ohne Inhalt bei Brückenpfeilern u. dal. 2) Stragenranber (ursprünglich Berfonennamen). 3) Sülse für verschiedenartiges Fenerwerk. — Es ist f. in der Bed. 1) Garguffe bei der Artillerie, Patrone bei der Infanterie. 2) Militärpaß (in der Soldatensprache m.), wofür jest livret militaire.

Civette f. die Moschusfage, le zibet das Moschustier.

Claque f. Rlaps, Theaterclaque; m. Rlapphut.

Cloaque ist m. außer in dem historisch-archäologischen Ausdruck la grande cloaque, la cloaque maxime: Sur l'autre rive, ils voyaient la Cloaque Maxime (E. Duruy).

Comparse f. Auftreten der Quadrillereiter im Raruffel; m. Statift.

Alls fem. für letteres gebraucht man la figurante.

Couple ist stets m. in der Bed. "geschlechtlich verschiedenes Baar": Les anciens qui donnaient à chaque pays une population indigène, autochthone, ne pouvaient croire que toute l'humanité descend d'un même couple (Poirson). Noé renferma dans l'arche un couple de chaque espèce d'animaux (Lamotte). E3 ift stet3 f. in der Verbindung mit sächlichen Substantiven: une couple d'heures, une couple de fois l'an. Ces deux demoiselles projetaient de céder leur fonds dans une couple d'années (A. Cim.). Encore la différence tient-elle le plus souvent à une couple de voix (].). Sehr selten als m.: un couple d'heures (P. Bourget). Außer dem erwähnten Falle fommt es bei Personen sowohl als m. wie als f. vor: Un couple d'enfants. Le vieux couple, qui n'était pas mari et femme, mais frère et sœur, y vivait depuis un temps immémorial (J.). Dans ces tours blanches vivent une couple de gardiens (Gourdault). Bei Tieren steht dann ausschließlich das f. und zwar soll man sagen une couple de chevaux bei nicht zusammengehörigen Pferden, une paire de chevaux bei einem Gespann von Pferden, doch ist couple auch im letzteren Sinn gebräuchlich. Man trifft auch la paire von einem Paar geschlechtlich verschiedener Tiere: Jamais le même buisson ne logea deux paires de ces oiseaux, aussi fidèles qu'amoureux (Buffon).

Crêpe m. Krepp; f. ein dünnes Gebäck.

Custode f. Art Vorhang in der Kirche; m. Rusto3.

Décembre war früher f. (la décembre d. h. mit Urtifel) für die Urt Karneval, welche früher um Weihnachten stattfand.

Décime m. ist ein wenig üblicher Ausdruck für dixième partie du franc (= 10 centimes). Als f. ist das Wort nur noch historisch wichtig; la décime bedeutete den außerordentlichen Zehnt, les décimes den regelmäßigen Zehnt, welchen der Klerus an die Krone zu entrichten hatte. Dagegen la dime der Zehnt, welchen Laien-Zehntpslichtige an Klerus oder Gutsherren zu zahlen hatten.

Délice ist m. im Sing., f. im Plural und geht wahrscheinlich auf verschiedene lat. Formen (delicium, deliciae) zurück. Der Sing. ist wenig üblich und kommt kaum noch mit Urtikel vor, so daß der Geschlechtsunterschied verschwindet: fläner avec délice (H. Moreau).

Echo, m., dagegen f. als Name der Nomphe.

Élève ist m. wird aber f. in der Bed. 1) Schülerin, 2. Aufzucht 3. B. l'élève des chevaux, des mulets.

Espace m. Raum; f. Spatium (als Letter).

Font s. ist ein altes, nur noch in Ortsnamen erhaltenes Wort: le hameau de la Font-de-l'Arbre, l'abbaye de Fontsroide. Die neuere Sprache senut nur das Mask.: les sonts, les sonts baptismaux, les sonts de baptême.

Foudre. Beispiele sür das verhältnismäßig seltene Mask.: C'est la mythologie des anciens qui, nous représentant toujours Jupiter armé du fondre, nous inspire tant de frayeur de Dieu, de la divinité (Bernardin de Saint-Pierre). Un bas-relief, représentant deux aigles soutenant une guirlande avec un fondre voilé au milieu (Pr. Mérimée). Les armes des Bonaparte sont d'azur à l'aigle d'or empiétant sur un fondre du même (J.). Dagegen selbstreessant dia f.: Prométhée dit à Jupiter, dans un dialogue de Lucien: Tu prends la fondre au lieu de répondre, donc tu as tort (Quitard).

Fourbe m. (gemeiner Betrüger) ist s. in der Bedeutung "Betrug": Leur fourbe était retorse et savante et c'était autour du Palais comme un jeu de chausse-trapes (J.). Das Wort ist selten und wird meist durch sourberie ersest.

Le garde des sceaux der Instigminister; la garde des sceaux das Unit des Justigministers.

Garde-robe ist m. nur in der Bedeutung "Rleiderschürze"; es sollte in allen Bedeutungen männlich sein, da es mit Berb zusammensgesett ist.

Geste m. (die Bewegung, Gebärde); la geste, meist chanson de geste (Ritterepos).

Gîte m. heimstätte, Lager, unterer Mühstein; la gîte Strandungssplat eines Bracks (Hatzfeld-Darmesteter).

Greffe m. Schreibstube, Sefretariat, Aftmariat; f. Pfropfreis.

Guide m. Führer; f. Lentriemen, Zügel. Guide in der Bedeutung gedruckter Führer war früher f.

Hoplite m. griechischer Schwerbewaffneter; f. Stein mit metallisch

glänzender Oberschicht.

Hymne findet sich auch im projanen Sinn as f. Sur les femmes... il y a de petites hymnes galantes et comme de petits couplets destinés à plaire aux belles et sensibles lectrices (Sainte-Beuve). A sa mort, les prêtres qu'il enrichissait . . . chantèrent dans leurs hymnes payées d'avance, que les peuples étaient en larmes pour la mort du grand roi (Aug. Thierry). Une hymne d'adoration en l'honneur des saintes joies du soyer (J.). Les voix de la nuit se consondaient tumultueusement dans une hymne de désespoir (Molé).

Inde f. Indien; m. Indigofarbe, Campecheholz.

Interligne m. Dagegen f. als Bezeichnung des Streifens aus Letternmetall zwischen den Zeilen.

Iris ift f. als Name der Göttin und in den Amvendungen dieses Namens a) als poetischer Franenname, b) als Name eines Planeten. In allen übrigen Bedeutungen (Regenbogen, prismatische Farben, Frisstein, Frissblume, Fris des Anges, Schmetterling) ist das Wort m., wird aber in der Botanik oft weiblich gebraucht.

Laque ift f., doch le laque de la Chine und so auch m. für lactierte chinesische oder japanesische Nappwaren.

Manœuvre als m. ist durch manouvrier so sehr verdrängt, daß erstere Bezeichnung nur verächtlich steht oder sür einen bloßen Gelegensheitsarbeiter gebraucht wird. Die Form manœuvrier bedeutet: geschulter Führer, tüchtiger Kapitän oder Stratege, serner Lehrbuch der Schisssenfung.

Marousle m., aber la marousle Urt Leim.

Masque in seinen zahlreichen Bedeutungen ist m. Dech ist est s. als Übelname: häßliche Fran, boshaftes Weib. Die Wörterbücher erwähnen nicht den sehr üblichen und schon bei Molière verfommenden Sim "Henchlerin", der in der Regel als eine Art Resewort verwendet wird: Voyez-vous la petite masque? (A. de Musset). Je crois bien que la petite masque avait voulu illuminer en l'honneur de son musicien (C. Lemonnier). Petite masque! me dit-il, aurais-je jamais songé qu'elle avait un amoureux (M. Prévost).

Menstrue m. Lösungsfäure; menstrues f. Regeln.

Mode m. Modus, Art; f. Mode.

Office m. ist nur f. in der Bedeutung Speisekammer (zugleich zur Unsbewahrung der Tasehväsche und des Taselgeräts).

Palme f. Palme; le palme Maß (Handbreit).

Panthère ist f., dancben le panther Urt Schafal.

Pâque im Sing. und als f. soll nur das jüdische Fest bezeichnen; le Pâque dagegen (neben Pâques m. und f.) das christliche Fest. Auch für das christliche Fest steht öster la Pâque. Anna devint grosse et Henri publia son mariage vers la Pâque de 1533 (H. Martin). — Selten wird Pâques als Zeitbestimmung im Plural und mit weiblichem Geschlecht gebraucht: jusqu'à Pàques prochaines (Ponson du Terrail).

Pendule als m. für Perpendifel wird von der Afad. noch festgehalten. Auch Lasave sagt: le pendule est dans la pendule une partie seulement. Jedenfalls kennt der wirkliche Gebrauch nur das Bort balancier.

Période m. bedeutet Höhepunkt, Gipfelpunkt; trothem findet man es vielsach in den Berbindungen le dernier oder le plus haut période.

Pivoine f. Päonie; m. (auch f.) Dompfaff.

Podagre f. das Podagra; le podagre der mit dem Podagra Beshaftete, Podagrift (von Littré als Adj. betrachtet).

Polaque oder polacre m. polnischer Reiter; f. Tanz (= polonaise).

La polacre oder polaque (Urt Schiff) hat andere Etymologie.

Pourpre f. jür Burpurfarbe (poetijd) 3. B. la pourpre de l'horizon, la pourpre des grappes, la pourpre des cieux, les dernières pourpres du couchant. On voyait encore se dessiner sur la pourpre du couchant les fines silhouettes des voiliers épars (A. Houssaye). La pourpre du sang colore à nouveau des joues à jamais décomposées (P. Bourget).

Réclame f., doch m. in der Bed. Lockpfeife.

Régale f., doch m. in der Musif.

Relâche ist stets m.; f. ist es als Marineausdruck: Anterplat, furzer Ausenthalt an einem nicht als Zwischenstation vorgesehenen Orte (letteres wäre escale).

Remise ist stets f., doch le remise hin und wieder für voiture de remise

Rencontre früher doppelgeschlechtig ist jest nur f., außer in der Heraldik.

Rossinante als Bierd Don Quirotes ist m.; la rossinante das gegen = mauvais cheval décharné.

Solde f. wird nie von den Mannschaften gebrancht, dafür le prêt. Stalle ist f., kann aber in der Bed. "Chorstuhl" noch m. sein.

Vêpre m. Abend (veraltet); les vêpres f. Besper.

Vigogne f., doch in. als Bigognehut.

Vulnéraire m. Bundbaljam; f. Beilfraut.

Bei heranziehung der substantivierten Abjektive lassen sich diese Scheidesormen noch vermehren: la cosmétique die Schönheitslichre, le cosmétique das Schönheitsmittel; ähnlich le caustique, la caustique

le critique, la critique, le commode, la commode, le faune, la faune, le finale, la finale, le gothique, la gothique, le lévite, la lévite, le minime, la minime, le poétique, la poétique, le physique, la physique, le politique, la politique, le pulmonaire, la sugittaire, la sagittaire, le scolastique, la scolastique, le serpentaire, la serpentaire.

Manchmal scheidet man noch la cotyle und le (neben la) cotyle (anatomischer Ausdruck). In anderen Fällen ist das Doppelgeschlecht ausgegeben; so war héliotrope früher f. als Name eines Halbedelsteins, jujube als Frucht, réglisse war m. als Bezeichnung des eingekochten Sastes; neben la primevère (Primel) fand sich früher le primevère (Frühling); salamandre konnte m. sein in der Bed. Fenergeist; sexte f. war früher m. in der Bed. sechstes Buch der Dekretalen.

§ 132. Aune als f. verschwindet natürlich, da das Maß jegt le mètre heißt und das Instrument le mètre (à auner le drap).

Barbe f. Bart; le barbe Berberpferd (substantiviertes Adjeftiv).

Barde, m. Sänger; la barde Brustpanzer für Pserd, Speckscheibe. Câpre als f. die Kapernfrucht; le câpre das Kaperschiff (veraltet), jett le corsaire, vaisseau armé en course.

Carpe f. Karpfen; m. Handwurzel.

Coche als m. bedeutet 1) Flußpassagierichtst vor Einführung der Dampsschiffe, 2) alte Art Postwagen vor Einführung der diligences. Als f. 1) Kerbe, Ginschnitt, 2) Hutmacherwerkzeug.

Drille m. Bursche, Rerl; la drille Drillbohrer.

Foret m. Bohrer; la forêt Bald.

Givre m. die Gisfruste; la givre Schlange (in der Heraldit).

Litre f. Trauerdraperie; m. Hohlmaß.

Môle f. die Mole, Mondfalb; m. Molo.

Moufle m. Fausthandschub; la (auch le) moufle Mussel, Art Flaschenzug usw.

Moule m. Form; la moule Muschel.

Nielle m. Art schwarzes Email; la nielle Kornbrand, Ackerrade.

Ombre f. Schatten, Umbrafarbe; m. Afche (ein Fisch).

Part f. Teil; m. Geburt d. h. Neugeborenes.

Platine m. das Platin (Metall); la platine hat eine größere Bahl technischer Bedeutungen, wovon die wichtigste ist: Pfanne am alten Gewehr.

Poêle m. hat auch die Bed. Zimmer, in welchem sich der (die Haußgenossen um sich versammelnde) Ofen besindet; fast nur auf holländische
oder vlämische Verhältnisse augewandt: Descartes médite ensermé
dans son poèle (G. Geffroy).

Ponte m. Spieler; f. das Gierlegen, das Gelege.

Prétexte f. Bräterta; m. Borwand.

Psylle m. Schlange, Schlangenbeschwörer; f. Erdfluh.

Quadrille m. ist ein Kartenspiel; f. war das Wort als Bezeichnung für einen Tanz oder für Reiterquadrille. Es ist jest stets m., nur die Reiterquadrille fann noch als f. gebraucht werden.

Souris f. Maus; le souris = le sourire.

Triomphe ist m., dagegen la triomphe (vom Berb gebisdet) ein Kartenspiel, der Trumps.

Trouble m. Berwirrung; la truble oder trouble Art Met.

Manche führen noch auf la basque Rockschoß, le Basque der Baske, le basque das Baskische.

Früher auch la poulpe (jett pulpe) Fleisch der Obstsfrüchte usw. neben le poulpe Polyp.

§ 133. In der Umgangssprache ist gens geradezu als Gegensatzu animaux eingetreten; bêtes et gens ist eine sehr übliche Berbinzbung. Troßdem sann das Bort auf Tiere angewandt werden: Ces animaux séroces sont les meilleurs gens du monde (É. Deschamps). Qui peut nombrer les jouissances illégitimes entre gens d'espèces dissérentes? (Busson). Les moineaux . . . leur familiarité est incommode, leur pétulance grossière est à charge; ce sont de ces gens que l'on trouve partout et dont on n'a que faire (Ders.).

Öster sindet man quels gens, de tels gens, was sich durch den Gleichsaut der männlichen und der weiblichen Form dieser Fürwörter erklären läßt.

Much toutes les gens ist ans der Bosssprache in den Echristgebrauch eingedrungen: Il faut repousser les services de toutes ces
gens (G. de Maupassant). La pensée de faire des visites . . .
fit surgir en lui la haine instantanée de toutes les gens qu'il
connaissait (Ders.). D'abord, où vous recevrais-je, en admettant
que je puisse me rendre libre, un instant, de toutes ces gens qui
m'enserrent de leurs amabilités (C. Marsaux).

Bemerfenswert ijt auch: Quelqu'un qui ne connaît aucune des gens que l'on connaît (P. Hervieu).

Eesten ist männsiches tous ver weiblichem Abjestiv: un coup à tous ces bonnes gens pour qu'ils boivent à ma santé (Séjour).

Wie gens de bien gelten auch die übrigen Zusammensehungen 2 als nur männlich: Je ne voudrais pas qu'on me soupçonnât de vouloir livrer le monde aux bons jeunes gens (Anatole France). Dech wird certaines gens de lettres von Littré als zusässig betrachtet.

<sup>1</sup> Andy choses et gens finden sich zusammengestellt.

² €ie laffen auch die Beifügung von Zahlwörtern zu, die bei gens selbst vermieden wird: deux jeunes gens.

Der Sing, la gent ist ziemlich häusig: Cette gent (c.-à-d. les mendiants) était échelonnée sur le parcours (P. Loti). La gent artiste (E. Renoir). La gent barbne (= les hommes. J. de la Brète). La gent cabotine (Sarcey). La gent corvéable (Courier). La gent décrivante (écrivains aimant les descriptions à perte de vue. Fr. Wev). La gent étudiante (Robert). Les ouvriers du progrès, gent fort peu galonnée (E. About). La gent gouvernée (Courier). La gent hippocratique (Gourdault). Les pavsans qui sont gent ingrate et méfiante (G. Sand). La gent léonine (Chassaing). La gent lettrée (Littré). La gent littéraire (Balzac). La gent ministérielle (Courier). Cette gent oiselière (J.). La gent parisienne (L. de Tinseau). La gent perdue (Littré). La gent porte-soutane (Janin). La gent rapace de l'autre monde (c.-à-d. de l'Amérique. J. Barbier). La gent révolutionnaire (Prince de Joinville). La gent sarrasine (Nisard). La gent souriquoise (Ph. Boyer).

Sätze mit verschiedenem Geschlecht von gens haben nur einen Wert, wenn sie aus Schristellern, nicht aus Grammanifern entlehnt sind, 3. B. Quelques rieilles gens seuls, attachés aux antiques usages

osent encore porter la large culotte (Fr. Coppée).

§ 135, 1. Manchmal wird bei vieillards unterschieden in vieillards-hommes und vieillards-femmes, 3. B. bei Benennung der verschiedenen Säle in einem Hospitz. Auch der Sing, kann auf Francen Unwendung sinden: Elle avait une bonne figure de vieillard (J.). Doch wird beiser eine andere Wendung genommen, 3. B. Elle avait conservé cette sorte de frascheur kanée particulière aux vieillards que l'on appelle bien conservés (É. Souvestre). Sehr auffällig ist die Bildung la vieillarde: Cet aspect de vieillardes (G. Getfroy).

Nicht richtig ist, daß der Plural von enfants stets männlich sein müsse: La duchesse de Chartres avait remarqué parmi les plus jolies enfants qui jouaient au Palais-Royal, une petite fille, qu'on appelait Marie (E. Fournier). Auch andere männliche Substantive fönnen Personen beiderlei Geschlechts zusammensassen, so les jeunes princes (H. Martin) von einem Ghepaar gesagt; ebenso Le roi boit! la reine boit! vivent les rois (H. Le Roux) d. h. das Königspaar beim Dreifönigstagssessmahl.

Die Motion der Bölkernamen bietet entweder keinerlei oder ziemlich große Schwierigkeit. Keine Schwierigkeit liegt vor bei den zahlreichen Namen auf -ais, -ois, -ain, -ien (Portugais, Suédois. Romain,

<sup>1</sup> Der allgemein zugestandene Gebrauch bes Wortes in der Fabel wird nicht weiter mit Beispielen belegt.

Athénien) oder bei folden die im adjeftivischen Gebrauch ein allgemein anerkanntes Feminimum bilden (Allemand, Grec, Turc.)1 Benig Schwierigkeiten bieten auch die Namen auf -e, welche für beiderlei Geschlecht brauchbar sind: Les Arabes sont soustraites aux regards de tout autre homme que leur seigneur et maître (Cunisset-Carnot). Doch fann das lange beauftandete Suisesse als burchgedrungen betrachtet werden; es war eine Notwendigkeit, da la Suisse das Land selbst bezeichnet. Gehr mißlich dagegen fteht es bei lautem Endvofal. Die auf -ou fügen e an: une Hindoue, la Mandchoue, la Zouloue. Bei den übrigen aber muß man auf eigene Femininform verzichten und Ramen wie Hova, Fellah, Esquimau, Kymri, Basuto, Ovambo ujw. unverändert mit weiblichem Artifel seken: une Esquimau (I.). Trogdem werden eigene Bisdungen versucht: Dans la grande salle, une foule de Hovas et de Hovasses décolletées (J.), eine scherzhafte und auf die männliche Form Hovas zurückgehende Form. Les fellahines passaient, nues dans le fourreau de toile bleue qui laissait voir leur sein maigre (L. de Tinseau), boerine? ist üblich geworden: quelques dames boerines (J.).

§ 135, 2. Ankerdem sind üblich belle-maman, le beau-neveu, les beaux-parents (wosür auch ost les grands-parents, vgl. Études de granum, et de litt, fr. I, N° 1). Les beaux-sils hat auch die Bedeutung Stuzer, elegante Schwachsöpse: Cependant quelques beaux-sils s'obstinent à parler de la commune (J.). Hür Stiesbruder usw. ist auch demi-srère, demi-sœur möglich, doch saum üblich.

Bru3 ist feineswegs als bänerischer Ansdruck zu betrachten, dieser ist vielmehr la nore. In der Normandie sindet sich auch für gendre der Ansdruck le bruman.

Beau in der alten Gebranchsweise ist provinziell noch üblich, so in der Provence, wie sich aus solgenden Stellen von A. Daudet ergibt: Beau saint Pierre . . . pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de Cucugnanais en paradis? Bel ange de Dieu, je veux savoir, — je suis bien curieux peutêtre, — si vous avez ici des Cucugnanais?

Gelegentlich der Motion kann erwähnt werden, daß parricide zugleich Muttermörder, fratricide anch Schwestermörder(in) bedeutet, sowie daß für "schwesterlich," "geschwisterlich," fraternel eintritt. (Ugl. Etudes de gramm. et de litt. fr. II, N° 3). Die Bildungen matricide,

<sup>1</sup> Doch scheint die Form une Turque manchen nicht außreichend: comme s'ils se sussent mis en guerre contre les Turcs et les Turquaises (V. de Brunoy).

<sup>2</sup> Dagegen ist boer als Adj. unveränderlich: la guerre anglo-boer.

<sup>3</sup> E. Daudet gebraucht auch la petit-bru = Fran des Entels.

sororal oder sororial haben feinen Gingang gefunden: Sa sœur, parlant de lui avec l'abandon sororal (H. Gréville).

§ 135, 3. In der männlichen Form werden von Frauen gebraucht ferner acquereur, amateur (Dilettantin), ange 1, arbitre, bachelier ès-lettres, cavalier, cerbère, confrère<sup>2</sup>, dernier-né (nebît premierné, nouveau-né, mort-né<sup>3</sup>), elfe, flirt<sup>4</sup>, mentor, modèle, monstre (la monstresse ift faum üblich), officier d'académie, orateur, otage, pariure, phraseur oder phrasier, possesseur, précurseur, premier prix, publiciste, romancier, soldat, successeur, sujet, traducteur, marchande de vin traiteur, trottin: Il la fit répéter, fut content de son talent et ravi du titre de simple amateur qu'elle demandait (L. Morin). Mile Rose Bertin fut, durant de longues années, un des arbitres suprêmes du goût et de la mode (J.). Une jeune fille . . . a été reçue bachelier ès-lettres (J.). Cependant c'est un eavalier inlassable (J.). Le modèle Riquiqui pose en jupon, nue par en haut jusqu'à la ceinture (H. Lavedan). Son dernierné, une petite fille (J.). Un de vos anciens flirts (P. Bourget). Voici un monstre accompagné de son mari (L). Mme Lienard, directrice des cours pour les jeunes filles, vient d'être nommé officier d'académie (J.). L'orateur n'est ni jeune ni belle (J.). On a arrêté sa fille pour en faire un otage (H. L. Roux). Doch auch: La petite fut entre les mains de Charron une otage (J.). Une jeune fille, possesseur d'un patrimoine de 30,000 francs. (L). Jeanne Darc avait été le précurseur de la Mère Jeanne (H. Martin). M<sup>lle</sup> Periga, un premier prix du Conservatoire (Th. Gautier). Le publiciste Isabelle Eberhart a trouvé la mort dans l'inondation d'Aïn-Sefra (J.). Elle n'est encore qu'un jeune soldat du Christ (Joanne). Il fallait, pour tout dire, un successeur à maman (J. J. Rousseau). Un sujet (weißl. Individuum) de vingt-deux ans (Lesage). Marguerite de Valois trouva dans sa bonté ingénieuse et éclairée le moven de rester le plus fidèle sujet (Untertanin)

¹ Das verjuchsweise gebildete angesse ist glücklicherweise nicht durche gebrungen. Als überstässig kann auch ange mit weiblichem Artikel gelten: Vous êtes une ange (Gastyne). Quand vous venez chez moi, il me semble que c'est une ange de bon Dieu, elles sont comme vous les anges, belles et bonnes (P. Desbuys).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bloß ichershafte Bilbung ift consœur: La concierge était romanesque comme beaucoup du ses consœurs (C. Bias).

<sup>3</sup> Ju allen diesen Verbindungen ist nur ne veränderlich und zwar stets im Plural, während es die weibliche Form nur im adjektivischen Gebrauch zuläßt.

<sup>4</sup> Cigentlich Sachname: Liebelei, Tändelei. Auch adjeftivisch: Une très jolie femme, très brune, très flirt, très dernier cri (Gyp).

de François Ier (Nisard). La sujette (Untertanin) ist 3. B. von Mahalin verjucht worden.

Trottin als Ausläuserin (von Modistin, Kleidermacherin u. dgl.) ist sehr üblich. Gbenso sollte cordon bleu (Köchin) rein männliche Form behalten, doch sindet man auch Marie, distinguée cordon bleu, connaissait ses manies et flattait ses goûts (I.).

In einer Reihe von derartigen Bezeichnungen fönnen auch solche, die sonst eine weibliche Form bilden, die männliche beibehalten. M<sup>me</sup> Sarah Bernhard mérite la croix comme tragédienne, comme peintre, comme seulpteur, comme aéronaute, comme voyageur, comme écrivain, que sais-je? (I.).

Ms vereinzelten Fall fann man den auf staatsrechtlichen Gründen bernhenden oder auch bloß emphatischen Gebrauch des Wortes roi in Amvendung auf Franen bezeichnen: La diète proclama le roi Marie-Thérèse (H. Martin). Sous Élisabeth (d'Angleterre), cette métamorphose sut consommée. Femme et Roi, une cour brillante plaisait à ses goûts et servait son autorité (Guizot). Mehr oder weniger gerechtsertigte Absondersichseit ist es dagegen, wenn die Jungfran von Treans als Jeanne, le héros (J. Janin), Katharina II. als Catherine le Grand (Voltaire) bezeichnet wird oder wenn der Anservuck gewagt wird: Le jury se montra implacable pour le frère de eette honnéte homme Geneviève (H. Leverdier).

Einzelne der hierher gehörigen Wörter fönnen allmählich eine weißeliche Form erhalten. So wäre die Bildung von dachelière ès-lettres leicht und nicht unangemessener als die von la lauréate, während die Afad. nur le lauréat auerseunt. M<sup>me</sup> Boidin-Puisais, *lauréate* du Conservatoire (J.).

Avocat bistet das s. avocate nur in der Bed. "Fürsprecherin", nicht auch in der Bed. "Movosatin": Il ne s'agit pas de saire des avocats semmes ou des médecins semmes (J.).

Das aus matelot gebildete la matelote (Art Fischragout) ist durch Bermittelung von à la matelote entstanden. An der Nordküste Frankseichs oder wenigstens in Casais ist ein wirkliches Fem. zu matelot vorhanden: Deux cent trois Calaisiennes revêtiront, pour la circonstance, le si pittoresque costume local de «Matelottes» (J.), wobei die unterscheidende Schreibweise (tt) absichtlich gewählt ist.

Bei den auf e austantenden Börtern erlaubt die Akad. manchmal beiderlei Geschlecht, so z. B. le und la philosophe, verbietet aber den weiblichen Artikel bei anderen z. B. botaniste, cannibale, capitaine, disciple, géomètre, suicide (Nebensorm von suicidé). Die Schrifts

¹ Bachelière sindet sich schon bin und wieder. Chevalière de la légion d'honneur ist bereits häusig.

steller sehren sich vicisach nicht daran: la petite suicide (P. Bourget), la botaniste (L. Noël), la capitaine Hauptmannsfran (Goron); über la capitaine Hauptmännin, Unsührerin § 140, 2.

Man trifft hier manchmal überraschende Motionsformen 3. B. la cavalière Dame beim Luadrille (J. L'Hôpital), l'huissière (bei Voltaire), la bas-bleue (M<sup>me</sup> Lafarge), l'empoisonneuse bas-bleue

(Huard).

Wie in jeder Sprache ist auch im Französischen die Motion nur schrittweise vorwärts gegangen. So sagte man ehemals ausschließlich le roi des abeilles (le roi des abeilles est femelle) und die Form la reine bürgerte sich erst später ein.

Das Wörterbuch der Atad. hat allmählich eine große Jahl von weiblichen Formen zugelassen, und es sieht außer Frage, daß es in Zukunft noch weitere Zugeständnisse nachen muß. Sie wird candidate nicht nicht lange außschließen können, wird adjoint nicht innuer als außschließlich männliche Funktion ausehen und statt conjointe nicht immer un des conjoints verlangen dürsen. Les candidates doivent avoir seize ans (J.). Muc Georges Wymer, membre adjointe du Comité d'enseignement des études dramatiques (J. Claretie). Il s'était fait l'ombre et l'écho de sa conjointe (L. Desnoyers). Sie wird vielleicht auch dem Argot Außdrucksweisen wie Tu es une zig (Gastyne) zugestehen und während verläusig die Orthographie noch zwischen un zig und un zigue schwankt, fällt lettere Schreibung viels leicht dem Fem. zu.

Bei fremden Wörtern dürste höchstens der Gebrauch des weiblichen Artisels, nicht aber eine eigentliche Motion statthast sein. Also la médium , la pickpocket: Elle prétendait que sa fille était une si excellente médium que les esprits se précipitaient en soule autour de son lit (J.). Verwerssich aber sind Bisdungen wie la médiume (O. Comettant), la pickpockette (G. Macé).

Die Zusätze von femme, dame, femelle sind manchmal nicht zu vermeiden, so z. B. bei écrivain, wenn es nicht "Schriftstellerin", sondern "öffentliche Briefschreiberin" bedeutet: II y a encore des dames écrivains, mais c'est un métier qui s'en va (J.). Übnsich un escroc femelle nämlich  $\mathbf{M}^{\mathrm{me}}$  de la Motte (H. Martin), une femme faux monnayeur (J.). So fann man auch scheiden müssen les artistes hommes, les artistes dames, les bicyclistes hommes, les bicyclistes femmes oder les dames bicyclistes, im Sportgebrauch auch mit englischer Bezeichnung z. B. les cyclistes mâles et les cyclewomen.

<sup>1</sup> Gerade dieses Wort kann ja als vorzugsweise dem weiblichen Geschlecht zugehörig betrachtet werden.

Garant in der Redensart je suis garant, je vous suis garant ist im Geschlecht verändersich, wenn das Subjekt eine Person, unveränderslich, wenn es eine Sache ist. Je vous suis garante qu'il ne tient pas autrement à notre amitié. Dagegen: Sa modération même était garant de sa sincérité (J.). La vénération que j'avais pour sa mémoire, m'était garant que . . . (J. J. Rousseau). Manche segen dann den Artifel: Ma conduite passée est un garant de ma conduite à venir (Delcassé).

Einzelne Substantive sind doppelgeschlechtig, d. h. sie können bei gleicher Form mit dem männlichen und weiblichen Artikel verbunden werden, je nachdem sie auf männliche oder weibliche Wesen Amwendung sinden. Solche sind le, la camarade, le, la concierge, le, la contumace, besonders aber Substantive auf -aire 1 z. B. le, la dépositaire, le, la légataire, un, une incendiaire, le, la locataire, le, la partenaire, le, la propriétaire, le, la signataire. Viele substantivierten Abjestive sind dierher gehörig z. B. le, la malade, le, la Belge, le, la sidèle, le, la profane 2 n. a.

Sehr leicht tritt diese Doppelgeschlechtigkeit bei vokalisch anlantenden Substantiven ein wie aerobate, aristocrate, artiste, élève, émule, esclave, idolâtre, ilote, enthousiaste n. a. Der bestimmte Artikel tritt nie hindernd in den Weg und der unbestimmte klingt bei der Bindung so sehr an die weibliche Form an, daß kaum ein Unterschied bemerkbar bleibt.

Seltner sinden sich mit weiblichem Artisel andere Substantive gebrancht, doch ist das zulässig, wenn dabei eines der obigen Substantive suppliert werden kann, wie im folgenden Fall das Wort élève: L'une de mes petites cancres (C. Lemonnier). Gewagt ist une colosse = semme forte et de sorte corpulence (P. Vernier).

Unter den Wörtern, die in weiblicher Form and, auf Männer angewandt werden, bildet Peau-rouge eine Angnahme, da man sagt

¹ Bei einzelnen auf -aire bezeichnet die Alab. nicht beide Geschlechter als üblich, so mandataire u. a. Daher meiden viele unnötigerweise une auxiliaire; L'auxiliaire précieuse qu'avait été Édith (P. Lacour). Ses auxiliaires principales (Ders.). Luch libraire gitt außschließlich als m., von Frauen soll man sagen; une marchande libraire. Der Gebrauch stößt sich nicht daran: L'assassinat de la libraire de la rue Fontaine (J.). Ebenso ist secrétaire nur m., troßdem tiest man Mme Flammarion est aussi la secrétaire de son mari (J.). Daßselbe gilt von adversaire, welches die Alab. außdrücklich alß nur manulich bezeichnet (cette semme est un dangereux adversaire), troßdem sam man undeanstandet sassen ette ville adversaire décidée de la France (Huard).

Die Altersbezeichnungen septuagenaire, octogenaire, nonagenaire haben beiberlei Geschlecht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coupable fann noch nicht als weibliches Substantiv gebraucht werben: Le coupable serait une dame ayant appartenu au grand monde (J.).

un Peau-rouge (so Littré; in der Atad. sehlt das Bort). Un de ces Peaux-Rouges de la civilisation (J. Claretie). Elle avait l'oreille d'un Peau-Rouge (Rosny). Doch sindet man auch die weißsliche Form: Je fais pour cette Peau-Rouge ce que je voudrais qu'une Peau-Rouge sit pour moi (É. Souvestre).

Unter den Bezeichnungen für Sänger sind noch weiblich la basse, la basse-contre, la haute-contre; verastet sind la taille (jest ténor), la basse-taille (jest baryton), la haute-taille.

Recrue im eigentlichen Sinn wird meist durch conscrit, jeune soldat ersetzt, kann aber nech gebraucht werden: Le lieutenant F... s'oudlia jusqu'à cravacher une recrue (J.). Quelquesois des recrues se sont battnes comme de vieux soldats (Barrau). And mauvaise paye (schlechter Lahler, schlechter Runde) gehört zu den weiblichen Anzeichnungen plume (für écrivain), épée (für soldat, escrimeur), langue (für orateur), sourchette oder cuiller (für mangeur): Eh bien, mon garçon, dit le jardinier, tu es une jolie cuiller (H. Malot). Hin und wieder sindet man Wörter wie ordonnance, estafette und sogar recrue mit männslichem Artisel: le vieil ordonnance (R. O'Monroy). Un ordonnance vint dire . . . (Gyp). Le parquet de Versailles sut immédiatement informé par un estasette (J.). La semme du recrue (H. Gréville):

Musdrücke wie Votre (Sa) Majesté, Altesse, Grandeur uhv. gelten als wirsliche Feminina. Zugehörige Abjestive oder Pronomina erhalten daher weibliche Form, mögen sie vorangehen oder solgen. Selbstverständsich aber wird man sagen Votre Majesté est le plus éclaire des rois oder wie Littré mahnt, sieber den Sag anders gestasten. Prädisatives Substantiv solgt dem natürsichen Geschlecht: Votre Majesté a été l'initiateur de cette œuvre. Der altbergebrachte Saß Votre Majesté est (le) maître ist nicht gut gewählt, da maître auch senst in bezug auf weibsiche Subsette als Prädistat zu stehen psiegt: D'un regard elle était maître de lui (H. Malot). Les nourrices sont nos maitres dans la langue maternelle (J.-J. Rousseau). L'histoire . . . est un maître impartial dont nous ne pouvons résuter les raisonnements (de Ségur). L'expérience qui ne s'acquiert que par des sautes, est un maître qui coûte trop cher (ap. Bescherelle). Es sit slar, daß die Form maîtresse hier seicht somisch wirsen sönnte.

Leicht verständlich ist, daß ein männliches Pseudonum männlich gebraucht wird. So sagt Georges Sand von sich: Enfant, j'ai voulu

<sup>1</sup> Aus demjelben Grund unterblieb die Motion in La baronne F., grandmaître de la cour de l'ex-princesse royale (J.). Doch auch la princesse Galitzine va être nommée egrande-maîtresse (J.).

me le représenter; *homme* je ne dois plus tenter ce mirage. Unch andere, die von ihr sprechen, gebrauchen oft das Maskulinum.

Seltsam berührt uns die Anwendung von oie auf männliche Personen, die dem Englischen geläusig ist (don't be a goose, John), im Französischen mir aber nur bei O. Feuillet begegnet ist: Votre cocher est dien décidément une oie. — Madame votre mère élevait aussi des oies, monsieur le duc. — Un mauvais plaisant qui semble croire depuis un quart d'heure qu'il a affaire à une oie, quand il me parle. Zu bemerken ist, daß diese Berwendung dem Französischen erleichtert ist, weil das eigentlich injuriöse, auf weibsliche Besen beschränkte Bort nicht oie, sondern dinde ist.

Zu den weiblichen Wörtern, die auf Männer Anwendung finden, gehört auch vierge, in welchem die Acad. hier ein Adjektiv erblickt, wohl weil es nur prädikativ, und nur ohne Artikel vorkommt: Il serait mort vierge à trente-huit ans. Adjektivisch steht es z. B. in métal

vierge.

§ 135, 4. Muj Mast. -in geheu şurud Agrippine, Albine, Antonine, Aquiline, Augustine, Bernardine, Blandine, Célestine, Christine, Clémentine, Crispine, Delphine, Faustine, Firmine, Florentine, Justine, Marceline, Marine, Martine, Mathurine, Pauline, Rufine, Sabine, Séraphine, Victorine, Zéphyrine.

Unaloge Bildungen find:

Adolphine, Alexandrine, Alphonsine, Ambroisine, Baptistine, Bénédictine, Caroline, Césarine, Ernestine, Guillelmine, Honorine, Jaqueline, Joséphine, Léopoldine, Micheline, Philippine. — Aline ift Mchenform von Alène, Balbine (ofine m.),

Gewöhnliche Motion haben:

Alfrède, Andrée, Armande, Béate, Bénédicte, Benoite, Bérengère, Chrétienne, Christienne, Cyprienne, Denise, Désirée, Donate, Émilienne, Fernande, Françoise, Frédérique, Gabrielle, Germaine, Gilberte, Huberte, Jeanne, Julienne, Louise, Marcelle, Maximilienne, Michelle, Noëlle over Noële, Philiberte, Renée, Richarde, Romaine, Sébastienne, Simonne, Ulrique.

Beränderte oder Diminutivbildungen:

Antonie (zu Antoine), Edmonne (zu Edmond), Étiennette (zu Étienne) neben Stephanie, Georgette (zu Georges), Henriette,

Julie, Sidonie (zu Sidoine), Yvette (zu Yves).

Männlich und weiblich find: Bénigne, Calliope, Calliste, Camille, Candide, Claude, Cyrille, Dominique, Elpide, Fauste, Grégoire, Hortense, Maxence, Modeste, Olympe, Prudence, Rustique, Théodore u. a.

Beiteres Beispiel für Familiennamen: On devait rappeler à Charles de Bourgogne qu'il était le petit-fils d'une Lancastre

(Benazet). Über die Motion der Familiennamen enthalten die Études de gramm, et de litt. fr. II, N° 3 folgendes: Dans beaucoup de langues le peuple a l'habitude de joindre l'article aux noms propres, petits noms comme noms patronymiques, et de joindre une terminaison féminine à ces derniers noms pour désigner les femmes.

Jaubert mentionne cet usage pour les patois du Centre: Le nom de famille est souvent fémininisé en l'honneur des filles, surtout des aînées, qui, alors, le conservent même mariées.» «Pour les femmes marriées, on donne ordinairement la terminaison féminine au nom du mari, ainsi la Bernarde pour la femme de Bernard.» Il donne pour exemples encore la Grossebotte (de la famille Grosbot), la Vaillante, la Durande. George Sand, qui place volontiers ses romans dans le Berry, province qui fait partie du Centre, suit cet usage; dans ses romans nous trouvons la Roqueberte (femme de Roquebert), la Barbeaude (femme de Barbeau), la Brulette (fille de Brulet), etc. Mme de Sévigné fait de même dans ses lettres, elle dit tantôt la Robinet, tantôt la Robinette. Dumas nous parle d'une demoiselle Vaillot qu'on appelait la Vaillotte; Léo (légendes corréziennes) dit la Bénotte (femme d'un certain Bénot); dans un procès, la femme d'un certain Jegadot est toujours appelée par les témoins la legadotte. Enfin H. Martin, en parlant des filles d'un certain Foucaud, les nomme les Foucaudes, désignation qui est devenue historique.

Eine ähnliche Motion fann in der Schriftsprache versucht werden, um die Manier, den Stil, die Schreibweise einer Person zu bezeichnen: Des impressions de voyages, où j'aurais fait ma petite Bourgette d. h. wo ich in der Art von Paul Bourget hätte schreiben können (H. Lavedan).

§ 135, 4. Le dindon, la dinde gelten jest als zujammengehörige Formen. Früher le coq d'Inde, la poule d'Inde und darans le dinde (noch bei Buffon, welcher das weibliche Tier als dindon femelle bezeichnet).

In dem männlichen perroquet wird als weibliches Wort la perruche verwendet, obwohl es eigentlich nur eine kleine Art von Paspageien bedeutet. Sbenjo gilt la guenon oder diminutiv la guenuche als die weibliche Form zu le singe, bedeutet aber eigentlich nur langsichwänzige Affen der alten Welt (Meerkatze u.d.g.).

La hase bedeutet eigentlich nur den weiblichen Hasen. Früher war es, wie Duez bezeugt, auch in der Bed. vieux lièvre üblich. Es wird übrigens auch für das zahme oder für das wilde Kaninchen gebraucht: la hase domestique; la hase, femelle du lapin de

garenne (Marc de Brus). Das männsiche Tier heißt auch bouquin: le bouquin de garenne (Marc de Brus). Die weibliche Form lapine ist zugestanden, wird aber meist nur auf finderreiche Frauen angewandt: c'est une véritable lapine. Das Bolf gebraucht weder hase noch lapine, es sagt une mère (de lapin), ebenso wie es den bouquin als père (de lapin) bezeichnet. Auch Busson sagt le pigeonpère. Byl. unten.

Manchmal hat der Tiername eine Motion und es ist trotdem üblich, bei Bezeichnung des Geschlechts noch ein Kennwort hinzuzufügen: z. B. le faisan, le cog faisan, la poule faisane oder poule faisande.

Étalon ist im Belfsgebrauch faum üblich, dassür tritt ein cheval entier, auch un entier.\(^1\) Das Wert wird auch zu anderen Tiernamen gesügt, um das männliche Geschlecht zu bezeichnen, besenders un ane étalon. In derselben Beise werden père, mère, coq 11. a. zur Bezeichnung des Geschlechts verwendet: Le cri sonore et le battement d'ailes d'un coq-saisan saluent le soleil qui reparaît (J. Mary). Vient ensuite une mère serpent Python longue de plus de cinq mètres (J.). Manchmal sindet man unverändersiche Tiernamen mit dem weiblichen Artisel: Une caniche noire (E. de Goncourt).

Die chameau: chamelle hat man auch gebildet une moinelle (H. Rabusson). Ben oiseau ist seit alter Zeit das sém. oiselle übsich, so in dem Kinderspielvers Mon père est oiseau, Ma mère est oiselle, Tire la ficelle! Ühnsich un petit sursaut d'oiselle effarouchée (Ch. Foley).

Die Vorschrift, daß in Verbindung mit le lait mur der Name des weiblichen Tieres gebraucht werden soll (lait d'ânesse, lait de buftlesse,<sup>2</sup> lait de chamelle) findet sich oft mißachtet; auch Buffon sagt lait de chameau. Doch wohl nie anders als lait de jument.

In seltenen Fällen ist eine männliche Form erst aus der weiblichen gebildet worden. So wurde dincle zunächst (mit oder ohne Zusat von coq, poule) als männlich und weiblich gebraucht, später schied man le dinclon, la dincle. Le marmot ist der wahrscheinsichsten Etymoslogie nach auf la marmotte zurückzuleiten. Das neben chose gebrändbliche machin, (monsieur machin, madame machin Herr, Frau Dingsda) ist aus machine entstanden. Je trouve que tous ces machins-lä se ressemblent (Gyp). Aus la concubine wurde le concubin gebildet; ebenso sind zu den Bezeichnungen la grisette, la lorette zeinweise die Maskuline le griset, le loret üblich gewesen. Le canari (eigentlich le serin canari) ist aus Canarie s. (Insel) oder

<sup>1</sup> Reben la jument sindet sich la cavale.

<sup>2</sup> Auch bufflon(n)e findet fich; die Afad. fennt feines diefer Feminina.

les Canaries f. (Archivel) gebildet. Über le champagne aus la Champagne u. a. vgl. § 131.

Gine seltene Bisbung auß Jeanne D'Arc iit solgende: Il a appris là, ce qu'il avait ignoré jusqu'alors, lui, le Jean d'Arc 1 de la presse catholique, qu'il y avait pour les organes de l'homme des

développements particuliers (J.).

Es könnte scheinen, daß le bêta? (vielsach auch bêtat geschrieben) eine Fortbildung von bête wäre. Das Wort ist jedoch nach Littré die dialektische Form von bétail. Manchmal sindet sich bête männlich gebraucht, in Anwendung auf männliche Persenen: Gros bête, va! (G. de Maupassant).

Mit diesen Fällen umgekehrter Motion läßt sich zusammenstellen die Herausbildung eines Maskulinums aus einem früher vorhandenen Fesminimum. So hat man aus la fausse monnaie gebildet le faux monnayeur, aus la Franche-Comté ist das Gentile le Franc-Comtois entstanden. Das bei dem Plural erwähnte les centrals ist aus maison centrale (Zuchthaus), les centraux aus école centrale gebildet, ebenso geht les territoriaux auf das Feminimum l'armée territoriale oder la territoriale zurück wie le médaillé colonial auf la médaille coloniale, le garde nationale auf la garde nationale.

Öster sindet sich ein Pronomen wie un, chacun, quelqu'un auf ein Feminimum bezogen. So in der Nedenkart et d'un (das war Mummer eink; mit der wären wir sertig). Nous nous retrouverons aussi, après que nous aurons fait *chacun* notre tour (M<sup>me</sup> de Sévigné). Mademoiselle Favart débutait aux Variétés par le rôle de Mignon. Pour tout autre, c'eût été une audace hasardeuse (Th. Gautier). Messieurs, voici quelqu'un qui me vengera (mit Bezeichnung einer Frau. Mémoires d'une Contemporaine). Stetk muß quelqu'un in männlicher Form stehen im Sinne von "Persen von Bedeutung": Elle était quelqu'un (J.).

So wird auch sait ausschließlich l'un... l'autre auf Personen versichiedenen Geschlechts zurückentend gebraucht; l'un wird dann auf die männliche Person bezogen. Selten wird anders versahren: A peine le malheureux Lorrain est-il sur le paquebot, que le capitaine Roger, affectant une sévérité toute puritaine à l'endroit des mœurs, sépare Herminie de M. Lorrain, envoyant l'une dans la cabine des femmes, séquestrant l'autre dans la cabine des

<sup>1</sup> Diese Form ist absichtlich gewählt der fomischen Wirfung halber. Denn es lag nichts näher als zu sagen un Jeanne Darc male, so wie Th. Gautier sagt: La reine Anne, Louis XIII femelle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herzu wieder eine neue Femininform bêtasse: Elle, très jalouse . . . même un peu bêtasse (A. Daudet).

hommes (Th. Gautier). Sonst steht l'une ... l'autre nur, wo beider-seits France gemeint sein können: Qu'il est douloureux d'être si loin l'une de l'autre (Mme de Sévigné).

Fürwörter wie eux, ceux, ceux-ci fönnen sich zusammensassend auf Substantive verschiedenen Geschlechtes beziehen, doch sindet man auch die Trennung der Geschlechter: M. le Prince et M. le Duc saisaient beaucoup d'honnêtetés à tous ceux et celles qui composaient cette assemblée (Mme de Sévigné).

§ 136. Es ist bemerkenswert, wie gang ähnliche Substantive sich in der Motion verschieden verhalten. Ami nimmt leicht die weibliche Form an und trot des (für die meisten Ohren wenigstens) absoluten Bleichklangs von ami und amie finden fich beide öfter verbunden: Une femme de ses amies (Sainte-Beuve). Cinq ou six personnes qui se mêlent comme moi d'être de vos amis et amies (Mme de Sévigné). Cette femme quelque peu abandonnée de ses amis et de ses amies (A. Houssaye). Dagegen findet sich äußerst oft ennemi statt der so leicht zu bildenden weiblichen Form: Puis il s'était fait encore un autre ennemi . . . cet ennemi, c'était milady (C. Dumas). Il avait un ennemi de plus, la mère du roi (Michelet). Un des plus opiniâtres (ennemis du cardinal) . . . Marie de Médicis, n'existait plus (H. Martin). Quand elles avaient des tantes, elles les avaient pour ennemis (A. Karr). La mer revenait à la charge, haute, implacable et furieuse, ennemi trop robuste pour que je pusse continuer la lutte (Mme A. Tastu).

## Adjelitib.

§ 137. Substantive auf e haben in der Regel beiderlei Geschlecht, wenn sie auf männliche und weibliche Besen anwendbar sind.

Ermite: Nous ne l'avons vue que modeste crmite (M. Barrès). Man findet auch ermitesse.

Modèle: Un artiste peintre avait projeté une partie fine en banlieue avec une de ses modèles (J.).  $\mathfrak{Bgl}$ . § 135.

Singe: Des gestes de petite singe (M<sup>me</sup> L. Lacour). Die Form singesse (vgl. unten) ist wenig üblich und guenon (§ 135, 5) nicht überall anwendbar.

Eigentümsicherweise soll comparse (Statist) nur m. sein, obwohl es aus la comparse (vgl. § 131) entstanden ist. Coloriste soll nur in einer Bed. (celle qui colorie des estampes, des gravure) als f. möglich sein, despote soll überhaupt nur männliches Geschlecht zulassen: Quel despote que cette semme (Acad.).

§ 137 A. 1. Folgendes find die weiblichen Substantive auf -esse (außer denjenigen von einem Mast. auf eur, vgl. § 139, 6): abbesse, ânesse, borgnesse, chanoinesse, comtesse nebst vicomtesse, déesse, devineresse, diablesse, diaconesse, dogaresse und dogesse, drôlesse, druidesse, duchesse nebst archiduchesse und grande-duchesse, évêchesse, hôtesse¹, ivrognesse, ladresse, larronnesse, maîtresse, moinesse, mulâtresse, négresse, ogresse², pairesse, papesse, patronesse, pauvresse, poétesse, prêtresse, princesse, prophétesse, quakeresse, sauvagesse, siresse, Suissesse, tigresse, traîtresse.

Neben larronnesse steht la larronne; sauvagesse steht selten von Eingeborenen, meist hat es den Sinn: Fran von menschenscheuem,

unzugänglichem Wesen.

Außerdem findet man

Bougresse: la vieille bougresse (J.), la pauvre bougresse (É. Zola). Bufflesse: le yoghourt est fait avec du lait de bufflesse (J.).

Centauresse findet fic neben centaurelle (Complément du dictionn, de l'Acad.).

Cheffesse over chefesse;<sup>3</sup>: les *cheffesses* du parti féminin (A. Robida). Nur scherzhaft.

Clownesse: une pirouette de clownesse (R Maizeroy). P. Déroulède gebraucht die auglijierte Form clowness.

Confréresse exijtierte früher: les confrères et les confréresses

(J. Rossel).

Consulesse: M<sup>me</sup> la colonelle Trotter, *consulesse* générale d'Angleterre à Beyrouth (J.). Une élégante *consulesse* avec sa fille (L. de Tinseau).

Faunesse: les jolies faunesses des pendentifs (L. Morin), une

riante figure de jeune fannesse (H. Le Roux).

Hommesse in der Bibel: On la nommera Hommesse, car elle a été prise de l'homme (Genèse 2, 23).

Lavanderesse = lavandière (A. Mélandri).

Mairesse = femme du maire (sécrysait): madame Lormier, la mairesse (L. Halévy). L'instituteur, un pauvre hère, jalousé du paysan, craignant monsieur le maire et madame la mairesse (J.). Mairesse = femme exerçant les fonctions de maire (bei L. Lacour).

4 In biefer Form ftets la lady mayoress.

¹ Hôtesse hat nur ber Beb. "Wirtin", nicht auch "weiblicher Gaft": Partout hôte respecté et bienvenu, la cigogne paie, par des services, le tribut qu'elle doit à la société (Buffon).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daneben une ogre femelle. Auch bei anderen anerkaunten Formen ist nicht ausgeschlossen, daß daneben andere Motion sich findet; so steht la larronne neben larronnesse, la mulätre neben mulätresse.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Const bleibt chef unverändert. Guillaume le Pieux y fonda une abbaye, devenue chef d'ordre vingt ans après (Huard).

Minimesse = religieuse de l'ordre des Minimes: Dans un coin de l'appartement, sont jetées pêle-mêle les diverses pièces du costume de *minimesse* (J.).

Ministresse icherzhaft für femme exerçant les fonctions de ministre (A. Robida). Unch = Fran eines Ministers, eines Gesandten.

Monstresse: C'est vous, petite monstresse (R. Maizeroy). Elle devait être la monstresse dont riait M<sup>me</sup> de Creuilles (Ders.).

Notairesse findet sich ziemlich oft, z. B. bei A. Theuriet.

Peintresse findet sid, doch selten.

Phoquesse: la phoquesse du Jardin d'acclimatation (J).

Secrétairesse (bei L. Lacour).

Singesse: On ne rencontre là-bas que d'horribles singesses (= femmes laides comme des singes. Fr. Coppée).

Tartaresse: Les jeunes Tartares et Tartaresses (Thoumas).

§ 137, A. 3. Die Zusammensetzungen weiblicher Substantive mit dem eingeschlechtigen grand waren früher viel zahlreicher. bestanden schon in älterer Zeit Schwanfungen zwischen den Formen mit grand' und denjenigen, welche grande aufweisen. Noch üblich sind la grand'bande (bichter Schwarm), la grand'bête (gespenstiges Tier), la grand'chambre (Abteilung des alten Barlamentsgerichtshofes), grand'chance (aute Unsjid)t, alle Hoffmung), grand'chose (mur negativ), la Grand'Combe (eine Rohlenzeche), la Grand'Côte (Teil der bretonischen Ruste), grand'crainte (große Furcht), la grand'croix oder grand-croix (Großfreuz, le grand-croix der Inhaber desselben), les grand'dents (dialeftijch: jtumpje Babne vom Genusse sauver Früchte), aller grand'erre, s'enfuir grand'erre (in großer Gile), grand'faim (ftarter Sunger), faire grand'faute (bialeftisch: sehr abgeben, sich sehr vermissen laffen), grand'fête (großer Edmaus), la grand'garde (Feldwache), la Grand'-Gueule (nachgebildetes Ungebener, in Poitiers bei Festumzügen benütt), la grand'halte (große Rubepause bei Märschen), en grand'hâte, grand'honte (arge Schande), la grand'hune (Name eines Mastforbs), grand'maman, la grand'mère, la grand'messe, à grand'peine, grand'peur, grand'pitié, la grand'place, la grand'porte (Softor), grand'raison, la grand'route, la grand'rue, grand'soif, la grand'tante, la Grand'Ville (Name mehrerer Örtlichfeiten). Ginzelne dieser Husdrücke werden jest fast immer regelmäßig gebildet, so grande rue und auch grande route. Mandje finden sich nicht mit dem Artifel, da sie nur mit Verben wie aller, avoir, faire artifellose Verbindungen bilden. — Die Mundarten haben noch weitere Ausdrücke dieser Art bewahrt, die man in G. Sand's Dorfgeschichten u. a. finden fann.

Beitere Reste des früheren eingeschlechtigen Adjettivs sind Rochefort, des ordonnances royaux, des lettres royaux, selten in zwei-

geschlechtiger Form: Allez, monsieur, allez prendre les lettres royales (A. de Musset).

§ 137, Zusat. Eine Reihe von Adjeftiven entbehren entweder der männlichen oder der weiblichen Form, weil sie ausschließlich mit Substantiven eines der beiden Geschlechter verbunden werden.

Accort, accorte von der Afad, gegeben, doch ist wie Fr. Wey bemerkt, das m. fann üblich.

Adverse ist nach der Afad, für beide Geschlechter üblich; Littré erflärt auch advers für vorhanden.

Afflictif, -ive kommt so gut wie ausschließlich im f. vor.

Albinos m. müßte für beide Geschlechter gebraucht werden. Privat-Deschanel gebraucht f. albine: Les yeux roses en (sc. du furet) feraient une variété albine.

Aliquote ist nur f. (zugleich weibl. Substantiv).

Apostat hat feine weibliche Form.

Aquilin ebenjo.

Ardu, ardue ift fann im m. üblich.

Bée nach der Ufad. nur in gueule bée. Rester bouche bée ift febr üblich.

Bot wird unr mit pied verbunden, hat daher fein f.

Brief, briève; das m. nur noch in dem Rechtsausdruck ajourner à trois briefs jours.

Canin, canine findet sich nur in der weiblichen Form.

Capot hat nur diese Form für beide Geschlechter und beide Rumeri.

Châtain von der Afad. auf das m. beschränft, das f. châtaine ist von Schmager nachgewiesen.

Chevaline hat feine männliche Form.

Crasse ebenso.

Déchaux (= déchaussé) bat feine weibliche Form.

Discord ebenso.

Dispos ebenso.

Dive ist mir weibliches Adjeftiv.

Enceint, e ist kann im m. nachweisbar.

Enclin, e das Vorkommen des f. wird von Laveaux mit Unrecht bestritten.

Explicite findet sid, fann mit einem männl. Substantiv verbunden. Fat ist nur als m. üblich. Nach Littré (Suppl.) gebrauchte Châteaubriand das f. fate.

Féc (von der Afad. nur als Substantiv gegeben) ist Adjeftiv für beide Geschlechter: Cet arbre était fée (A. Vitu). Un arc d'or

<sup>1</sup> Lettres ist hier ein Singular (tönigliches handschreiben), fann aber auch Pluralbebeutung baben.

qui était fée (Aycard). La clef était fée (Perrault). Cette gondole est fée (O. Feuillet).

Grognon hat nur diese Form für beide Geschlechter.

Infus, infuse found faun im m. vor.

Lie nur in faire chère lie.

Mental, e findet sich schwerlich als m.

Muscade wird nur als f. gefunden.

Muscat ift ausschließlich adj. m.

Nacarat bat feine besondere weibliche Form.

Ovale für beide Geschlechter.

Ovine ift nur weibliches Adjeftiv.

Pair bat feine weibliche Form.

Philosophale steht nur bei pierre, daher ohne m.

Pie findet sich nur mit œuvre verbunden.

Plénier, ère faum im m. nachweisbar.

Pluvial, e ebenjo.

Quiet, quiète, im m. faum gebräuchlich.

Régale nur mit eau verbunden, daher ohne m.

Rosat für beide Geschlechter, ohne bes. weibl. Form.

Rostrale, die männliche Form fehlt.

Salique wird faum mit männl. Substantiv verbunden.

Serpentin mir mit marbre, daher bloß m.

Serpentine mir mit langue verbinden. Auch des routes serpentines.

Vélin unr als m. üblich (papier vélin).

Voyer ofine meiblide Form: architecte voyer, agent voyer, travaux voyers.

§ 138, 1. Bei den Westtiven auf lauten Besal sinden sich Ungleichheiten; während die Westtive auf ou (hindou, zoulou, mandchou) ein e ansügen, bleiben hindoustani, kymri, somali unversändert (la langue hindoustani, l'infanterie montée somali). Ebenso ist esquimau unveränderlich, doch auch à l'esquimaude (G. Servières). Malai bildet malaise von der Nebensorm malais. Tréma wird von der Usad. als Westtiv beider Geschlechter und beider Numeri bezeichnet. Über hébreu vgl. § 142, 2.

M3 Mjettive auf -gu sind neben aigu noch ambigu, contigu, exigu vorhanden.

<sup>1</sup> Dagegen Je peux être froufrou, coquette, fantasque (R. Maizeroy), weil das Wort fein eigentliches Ubjeftiv ist. Hurluberlu ist in dem gleichen Fall, wird aber von manchen verändert: Avec une intonation hurluberlue (P. Margueritte).

§ 135, 2. Die Substantive auf -on bisben daß Gentinium wie die Mojestive (mandmas wird -one statt -onne segidrieben): La sête est une compagnonne stupide (A. Boutique). Sous ton dernier écu tu trouveras la misère, qui est une compagnonne dont le commerce n'a rien d'attrayant (M. du Camp). S'il a porté la bombe c'est pour la remettre à une compagnonne qui l'a mise dans son panier et est allée la déposer (J.). Des yeux de démone (R. Maizeroy). Les mormonnes (O. Comettant). Cette négrillonne (M<sup>me</sup> L. Lacour). Sa nourrissonne (O. Barot). Les pinsonnes (G. de Cherville).

Scherzhafter Unt ist die Bisdung De jolies et jeunes tabellionnes (Inauth). Chenso à côté des franches-maçonnes et des librespenseuses, on rencontrait sans étonnement une chrétienne (J.). Obwohl espionne von der Usad. zugestanden wird, gebraucht A. Dumas des espions semmes. Champion bisdet sein besouderes Feminin, daher: Celle qui s'était constituée son champion (Balzac). Le plus souvent, la France s'est constituée le champion des doctrines absolutistes (Grancolas). L'Angleterre, champion du passé (Th. Lavallée). Dech and: Les railleries spirituelles du député de Northampton ne sont qu'accuser dans cette ingérence les qualités de ténacité de ces championnes (J.).

- § 139. 1) Galant in der Bed. geriebener Bursche bildet das f. galande. Das Wort ist nahezu veraltet.
- 2) Die Schreibung frank, langue franque ist von Aug. Thierry zuerst eingesührt, vgl. Dix ans d'études historiques, 361 f. Soust gebraucht er das f. franke: les dynasties frankes. Auch turk, turke ist bei neueren Historifern üblich geworden.
- 3) Eigentümliche Formen auf -eux sind ambitionneux in den Dialesten statt ambitieux, avaricieux ebenso dialestisch für avare, sindet sich aber auch in der Schriftsprache (Acad.: Il est familier, et il vieillit), grisouteux (auß grisou).
- 4) And suret, surète wird gebildet, wogegen Littré gestend macht, daß hier -et Diminutivform ist, asso -ette bilden mußte.
- 5) Nach der Afad. tritt die Verdoppelung des t nur bei bellot, pâlot, sot, vieillot und dem Substantiv le linot, la linotte ein. Auch falot bildet oft falotte. Dagegen z. B. huguenot, dévot, cagot mit einsachem t.

<sup>1</sup> Seltenere Abjektive und Substantive auf -on bevorzugen die erstere Form: La félone famille (Littré).

<sup>2</sup> Compagnonne in diesem Sinn (Genesssin) ift allgemein üblich. Im gezwöhnlichen Sinn (= compagne) bat auch V. Hugo bas Wort gebraucht.

Ein f. auf -ote wird auch von rigolo, rococo gebildet: Votre figure est rigolote (J.). Très jolie, mais pas rigolote (Gyp). Une danse rococote (Th. Gantier); dagegen Combien rococos, du reste, les femmes émancipées de 1840 à 1852! (J.); nach der Afad. ift rococo aussichließlich adj. m.

Bon profès lantet das f. professe; veraltet ist déconfès, déconfesse; coulis ist jest une adj. m., früher fand sid, das f. coulisse.

6) Bemerkenswerte Formen auf -euse:

Absorbeuse (zu dem schlenden absorbeur): La mer, absorbeuse

d'énergies, tueuse du temps (G. Geffroy).

Acteuse (neben actrice) für Schauspielerin niederen Ranges, vgs. chanteuse neben cantatrice und weiter unten théâtreuse: Une acteuse en vogue (R. Maizeroy). Elle est moins bête que la plupart de ces acteuses (Ders.). Acteuse aux Nouveautés (J. Verne). La chanteuse ou l'acteuse (J.).

Amuseuse: Les amuseuses dont le maquillage s'écaillait et

coulait (J.).

Assesseuse: Assesseuses: La Très Excellente Duchesse de Astorga, la Très Excellente Comtesse de Villarcayo . . . (C. Vergniol).

Bailleuse (3. B. bailleuse de fonds) findet fich, gilt aber als

unrichtia statt bailleresse.

Bockeuse (Biertrinferin): des bockeurs et des bockeuses (J.).

Chemineuse zu dem Mast, chemineau (Laudstreicher).

Chroniqueuse: Mon autorité de chroniqueuse féminine (Vicomtesse de Renneville).

Clameuse (ohne Mast.): Les hirondelles de mer sont alors

plus inquiètes et plus clameuses que jamais (Buffon).

Gaffeuse zu dem Neologismus guffeur (Menich, der fich lächerliche Berieben zu Schulden fommen läßt) bei A. Daudet.

Gouverneuse, Ausdrud, den J.-J. Rousseau von Therese Levasseur

und ibrer Mutter gebraucht.

Harangueuse: Les harangueuses de foules (P. Bourget).

Insulteuse: Mme Z., une insulteuse de l'art, une pervertisseuse

du goût public (Alexis Martin).

Jugeuse (zu dem jeblenden jugeur): M<sup>me</sup> de Staël était si «jugeuse» que, disait-elle, en allant à la guillotine elle aurait jugé le bourreau (J.).

Libre penseuse ziemlich oft, z. B. bei G. Ohnet. Pervertisseuse (ohne Mast.) val. oben insulteuse.

Pierreuse ist eine einzeln stehende Ferm, die zu dem Mast. pierrot gezogen werden fann: Elle chantait des refrains de pierreuse (H. Le Roux). Daneben pierrette: Les comparses obligés des

Gilles sont des dominos de toute couleur, d'élégants pierrots

et pierrettes (J.).

Politiqueuse: La race abominable des politiqueurs et des politiqueuses (J.). Männliche wie weibliche Form sind Neologismen.

Commissaire-priseuse von Fr. Coppée gebraucht.

Semeuse häufig, 3. B. die befannte Figur auf den frangösischen Gelbstüden.

Théâtreuse (Theaterdame, Mast. schlt). Les Théâtreuses Titel eines Buches von Auguste Germain.

Tiers-porteuse selten statt tiers-porteur: La belle-mère avait comme tiers-porteuse une créance de quelques cent mille francs sur  $M^{me}$  Humbert (J.). Man sollte tierce-porteuse envarten.

Trahisseuse (ohne Mast.). Elle était abondonnée, trahic à son

tour, la trahisseuse (Fr. Coppée).

Verseuse (Rellnerin, also nicht zu verseur gehörig): Le projectile lancée par la patronne alla frapper en plein visage une verseuse (J.).

Voyageuse icheint von der Afad. auf die Bed. "reiselnstige Fran" beschränft zu werden. Ihr einziges Beispiel ist: e'est une grande voyageuse. Das Bort hat auch die Bed. "weiblicher Fabrgast, Passageuses (J.). L'un des brancards a blessé grièvement au bras gauche l'une des royageuses, M<sup>me</sup> G. (J.).

Folgende Substantive auf -trice, teilweise ohne männliche Form auf -teur (mit \* bezeichnet) gelten als Neologismen:

\*Annonciatrice: Une ombre légère, annonciatrice de la nuit (A. Germain).

. Germann,

Auditrice: auditrices bénévoles Hospitantinnen (J.).

\*Auxiliatrice: La chapelle des sœurs de Marie-Auxiliatrice, 25, rue de Maubeuge. La femme, auxiliatrice de Dieu (J. Lemaître).

Calculatrice: La petite et calculatrice coquetterie des jeunes

filles de Paris (Balzac).

Compositrice (Schristieserin): le métier de compositrice (J.).

Créditrice: La France est le banquier de l'Europe et partout elle est créditrice à l'étranger (J.).

Cultivatrice: Une cultivatrice, Mme B. et son fils furent trouvés

assassinés dans leur demeure (J.).

Dessinatrice: Malgré toutes les recherches, on ne peut jamais savoir ce qu'était devenue la dessinatrice (L. Lanier).

\*Dévoratrice: La bête . . . plus que dévoratrice de l'homme

(J.-H. Rosny).

\*Éducatrice von Goron in ironischem Sinn gebraucht.

\*Émancipatrice: Cette ville où se déroulait, il y a un siècle, la Révolution émancipatrice des hommes, des peuples et des races (I.).

Factrice: Le doute n'était plus permis et le parfumeur fit arrêter la factrice infidèle (J.) d. h. Ladengehilfin. Unch la factrice de la poste distribue des lettres de Paris (L. Halévy).

Monitrice: Ils trouveront toujours, dans la classe, un hardi moniteur et une gentille *monitrice* 1 aux jarrets solides (J.). Et, se tournant vers la *monitrice*: Sister Florence, êtes-vous contente de Thyra? (H. Le Roux).

\*Négatrice: Notre théorie politique est négatrice du principe

plébiscitaire (J.).

Oratrice: M<sup>me</sup> Louise Michel a débuté, à l'Élysée-Montmartre, dans le rôle *d'oratrice* de club (J.).

Perceptrice: M<sup>me</sup> la perceptrice (J. L'Hôpital).

\*Perforatrice Bohrmaschine für Tunnelban (L. Figuier).

Prestidigitatrice: Une *prestidigatrice*, M<sup>me</sup> O., avait obtenu du colonel l'autorisation de donner dans la salle d'école de la caserne une représentation (J.).

Répétitrice: Les professeurs ou répétitrices (J.).

\*Revendicatrice: Le moraliste averti, le féministe consommé, le directeur de conscience laïque des mondaines mûres, des viriles revendicatrices . . . Marcel Prévost (J.).

\*Salvatrice: Une issue salvatrice (Villiers de l'Isle-Adam). La

lumière bénie et salvatrice d'un phare mystique (J.).

\*Simulatrice: M<sup>me</sup> G. ne pouvait être considérée comme une simulatrice (J.). Alors, dans un langage scientifique, c'est une simulatrice, mais une simulatrice à demi inconsciente (J.).

\*Vocifératrice: Des crieurs de programmes annonçaient le spectacle avec des voix de vocifératrices (E. de Goncourt).

Folgende Eubstantive auf -eur bilden eine weibliche Form auf -esse: bailleur, bailleresse, chasseur, chasseresse, défendeur, défenderesse, demandeur, demanderesse, docteur, doctoresse, enchanteur, enchanteresse, pécheur, pécheresse tailleur, tailleresse, vendeur, venderesse, vengeur, vengeresse. Die Formen doctoresse en médecine, doctoresse en droit sind bänsig genng, boch sindet man auch nech bie männliche Form gebraucht $^2$ : Dans cette commission  $\mathbf{M}^{\mathrm{me}}$  la

<sup>1</sup> Trot bes zugestandenen Femininums findet sich auch die männliche Form beibehalten: Chaque jeune fille qu'on instruit devient, aussitöt qu'elle est mère, le «moniteur» de sa famille (E. Rendu).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alber auch neben bem zugestandenen legislatrice sann man die männliche Form sinden: L'Académic est devenue le legislateur de l'usage orthographique (Coty); ebenso sann das übliche coadjutrice verschmäht werden: Elle est l'humble coadjuteur de la Première (L. Roux).

docteur Madeleine Brès représente à la fois la science et la maternité, étant médecin et femme (J.), während es zwei zeilen weiter heißt: cette encore jeune doyenne de nos doctoresses.

Man sindet serner damneresse zu dem schlenden damneur: les chèvres damneresses Urt Däntonen im Bolfsaberglanden (V. de Brunoy), pastoresse zu pasteur, Pastorensrau (M. Prévot), professoresse. I Je parodie les prosessoresses (L. Lemonnier) neben der üblicheren Form professeur de musique, professeur d'espagnol n. a.

Einzelne Formen sind nur uoch in Ortsnamen oder lokalen Bezeich: nungen enthalten, so zu dimeur: la grange dimeresse die Zehnten: scheune, zu receveur: la Recevresse Gebäude für Annahme und Aufsbewahrung von Opfergaben.

Reinerlei weibliche Form haben 3. 3.

Agitateur: M<sup>lle</sup> Wabnitz, bien connue comme agitateur socialiste (J.).

Porteur<sup>2</sup>: La valeur des papiers dont elle était *porteur* (J.). Traducteur: Le véritable *traducteur* était M<sup>me</sup> Baudelaire (J. Levallois).

Transgresseur: La femme devient transgresseur (O. Comettant). Vainqueur im Sportsgebrauch, die Siegerin bei Bettfahrten u. dgl.

Üblichere Formen auf -eux fünd: se louer comme aoûteux (Erntearbeiter. H. Le Roux), un grand bailleux (Erzfaulenzer, wehl bâilleux. J. L'Hôpital), les boueux (Müllfuhrleute. J.), un bouleux (Regelschieber. J. Richepin), un cajoleux (O. Feuillet), le coqueleux (Wärter des Kampshahus. D. Louis), un cornemuseux (R. Maizeroy), laisse-nous, décourageux (Spielverderber. J. Richepin), ce n'est point un écriveux (Mme de Sévigné), un épouseux (Freier), le faucheux (laugbeinige Spinne), un jeteux de sorts (Herenteister. J.), j'ai servi de marmiteux au château (Villemer), les noceux (Hochzeitsgäßte. A. Theuriet), va donc, beau parleux (Séjour), le vieux piqueux (Jagdhüter. Gyp), les ramasseux de mégots (Higarrenstummelsammler. H. Le Roux), un soupireux (Mubeter. E. de Goncourt), les tireux d'bois (Flößer. J. Richepin), le violoneux (E. Goudeau).

§ 140. 1) Die Bolfssprache und noch mehr die Dialeste bevorzugen Femininbildungen auf -te z. B. jambes tortes für jambes torses; dialestische Formen sind gai, gaite (Jaubert), cru, crute, dur, durte, noir, noirte, sûr, sûrte (Vermesse). Daher sommt ez, daß daß s. coite manchmal gemieden wird: En présence des ces opi-

<sup>1</sup> Daneben madame la professeuse (die Frau eines Professors) icherzhaft bem beutichen Gebrauch nachgebilbet (E. About).

Porteuse nur in bestimmten Berbindungen 3. B. porteuse de pain.

nions diverses il n'est pas possible que la critique française se tienne coi (L).

2) Rousseau (rothaarig) hat weder f. noch Nebenform auf -el. MS f. dafür sind üblich rousse, roussotte.

Bel ist auch in Ortsnamen enthalten: Villiers-le-Bel. Sehr selten ist es vor Nichtsnamen in anderen als den angesührten Fällen: Du courage, c'est bel à dire (L. Leconte). Le bel et redoutable animal avait parcouru la ville (J.). Un bel et noble amoureux (Sainte-Beuve). — In vulgärer Sprache sindet sich auch der Psural bel(s): Ils sont plus bel hommes (Delacour). Et de bel hommes (P. Loti).

Nouvel steht nach dem Subst. in dem Rechtsausdruck passer titre nouvel eine neue Tatsache vorbringen, in die Rechtsverbindlichseit eines Dritten eintreten. Gegen le nouvel arrivé (Thiers) ist nichts einzuswenden; manchmal sindet sich auch diese Form vor et: Un nouvel et terrible accident de chemin de ser s'est produit (J.). Je crois savoir qu'un nouvel et très sévère avertissement sera donné au général (J.).

Fou als Enbstantiv kann nicht die Form sol annehmen: Un sou orgueilleux; bei Lasontaine sindet sich jedoch noch die alse Form: Un sol allait criant . . . Das adjestivische sol steht in dem gesstügesten Wert Souvent semme varie. Bien sol est qui s'y sie; senst sehr jehr jesten: Il alla demander . . . si je n'étais pas sol à lier (E. Goudeau).

Tie Form mol ist nach Littré nicht in die Umgangssprache übergegangen. Auch bei diesem Wort hat sich der alte Gebrauch vor Nichtssubstantiven vereinzelt erhalten. Le mol et inerte Philippe V (H. Martin). Il est mol au travail (Mme Ch. Reybaud). Auch nachstehend: En un lit mol (Boiteau) oder prädistativ: le français est aussi «nerveux» que l'italien est mol (Rossel) und sogar vor Konsonant: Le mol bercement du bateau l'ayant assoupie peu à peu . . . (H. Conti); ebense als Plural: Oui, c'était encore de la beauté qui palpitait sur ce visage et descendait en larges ondes aux mols contours de la gorge à demi voilée (Ch. Le Gossic).

Vieil homme ist ungemein hänsig, vieux homme ist etwas seltner und wird von manchen für unrichtig erslärt, sindet sich aber bei guten Schriststellern (G. Sand, G. de Maupassant, J. Claretie). Selten ist vieux nachgestellt: Je suis un homme vieux, mais pas encore une vieille semme (A. de Musset). In der Regel bezeichnen vieil homme, vieux homme einen Mann vorgerückteren Alters, der aber noch nicht als vieillard bezeichnet werden fann; so sagt G. Augustin-Thierry von einer Person le vieil homme, die er früher als presque un vieillard bezeichnet hatte. Doch sindet man diese Ansbrücke

auch synonym mit vieillard gebrancht: Une voix tremblante et cassée de vieil homme (L. de Saint-Valery). Jamais je n'avais vu un si vieil homme, et je ne m'imaginais pas qu'il pût en exister de si vieux (J.). C'était un très vieil homme, presque tombé en enfance (J. de Gachons). — Jedenfalls fann im übertragenen Sinne nur le vieil homme gesagt werden: Le vieil homme perçait sous le nouveau (J.). Vieil steht in alter Beije nech bei Ortsnamen: Vendin-le-Vieil, Saint-Florent-le-Vieil, Vieil-Castel, le Canal Vieil (Name eines versandeten Kanals bei Aigues-Mortes).

Manchmal steht auch vieil vor et: Le vieil et vénérable Ulsila (Amédée Thierry). Le maréchal de Broglie, autre vieil et médiocre capitaine (H. Martin). Le vieil et puissant idiome (A. Vinet). Le vieil et le tors ouvrier des Ternes (E. de Goncourt). — Unch der Psural vieils ist in den Dialesten enthalten. — Ein Sab, der absichtlich die drei Formen des Uds. vereinigt: C'est une vieille traduction d'un vieil auteur en vieux français (P.-L. Courier).

3) Alls eigentümliche Motionen i sind noch zu bemerken:

Autocratrice zu autocrate.

Benête zu benêt: Comment y a-t-il encore des benêtes pour croire à ces sottises-là! (P. Margueritte).

Carmelite zu carme.

Chartreusine zu chartreux: Un monastère de *Chartreusines* (Huard).

Gosseline zu dem allerdings nicht einmal von Littré aufgenommenen gosse: Des gosses et des gosselines (Fr. Coppée).

Hoberette 311 hobereau: Quelques hoberettes de province (R. Maizerov).

Jouvencelle zu jouvenceau. Bgl. Afad.

Lévrier hat als f. la levrette.

Lieutenante, gebraucht der Prinz von Joinville, ebenso wie la capitaine, bei Erwähnung einer Truppe von Cauchoises, die eine Art von Chrenschwadron der Königin bildeten. Schon Maupas hatte das fém. la lieutenande aufgesührt.

Potentate wird von Littré (Suppl.) erwähnt.

Preuse 311, preux: Les clercs vantaient sans cesse les femmes fortes de l'Écriture, Judith et Déborah, les neuf preuses et les sibylles qui prophétisaient (Anatole France). Les neuf preuses, Sémiramis, Déifemme, Lampédo, Thamyris . . . ( $\mathbf{M}^{\text{me}}$  Carette).

Pythonisse ist einzeln stehende Form. Bg!. Afad.

<sup>1</sup> Einer meiner Kritifer hat zu voyou die Motionsformen voyoute und voyouse entbeckt. Wo? jagt er nicht. Tiese Formen sind ungesähr ebenso berechtigt wie die bekannte Schülerantwort: Qu'est-ce qu'une voyelle? — Monsieur, c'est la femelle du voyou.

Rien qui vaille zu vaurien: Petite rien qui vaille (C. Bias). Vaurienne ist daneben im samissären Gebrauch üblich und durch dialeftischen Gebrauch gestügt.

'Robine zu robin wird von A. Dumas für Frau eines Gerichts-

beamten gebraucht.1

Sacristine zu sacristain<sup>2</sup>: La sœur *sacristine* (G. Rodenbach). Und von E. Renan gebraucht.

Sphinge zu sphinx: Cette année, on citera, parmi les œuvres les plus curieuses, un ange de Willette, une Muse d'Aman-Jean, une sphinge de Khnopff (J.). Cette sphinge à face de Méduse (J.) Cette sphinge, comme disent ceux de nos camarades qui veulent bien prouver qu'ils ne savent pas le grec (P. Bourget).

Sylphide ist f. 311 le sylphe.

Tritonne 311 Triton.

Früher bildete man zu le Bas-Breton das f. la Basse-Brette; ebenjo zu le gentilhomme als f. la gentillesemme.

M3 weibliche Form zu patre fann la pastoure betrachtet werden:

Les ébâts des pâtres et des pastoures (A. Mélandri).

Berhältnismäßig selten werden Fremdwörter mit der fremden Motionssferm gebraucht: La destinée qui s'est acharnée sur Marie-Henriette, en *impresaria* habile, a machiné chaque drame, pour en rendre l'exposition plus effrayante (Léon Gressel).

So founte auch das Wort bravo durch brava (Plural brave) ersett werden, wenn es sich um weibliche Darsteller handelte. Dieser Brauch

ist veraltet. Bgl. § 109 A. S. 3.

§ 141. Meist zeigen solche Verbindungen gleiches Geschlecht: la race-mère, l'idée-mère, la pensée-mère, la donnée-mère. Zugelassen sind andere Verbindungen z. B. horloge étalon (Normaluhr), principe mère u. a. Zu dem letteren bemerkt Littré, daß das Wort nötig sei, da man principe père nicht sagen könne, daß es aber im style soutenu nicht verwendbar sei.

Im prädisativen Gebrauch gelten die Regesn über den Vorzug des männlichen Geschlechts wie bei dem prädisativen Abjektiv: Les vertus devraient être sæurs ainsi que les vices sont frères. Aber: Christianisme et liberté sont frères (Grancolas).

Es ist nicht üblich, im prädikativen Gebrauch den weiblichen Artikel bei Substantiven zu seigen, welche ihn in substantivischer Berwenzdung nicht zulassen: La lune est appelée le satellite de la terre (J.). On voit que Dante a fait entrer dans le domaine de son voyage

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ühnlich marine zu marin im Sinne von "seemännisch veranlagt": Je ne te savais pas si marine, dit Guen (R. Bazin).
<sup>2</sup> Ras. daim, dine neben daine.

imaginaire la Fortune païenne, devenue un ministre des volontés divines (Littré). Civilis était encouragé par la fameuse Velléda, que révéraient les Germains comme inspirée des dieux, ou plutôt comme si elle eût été un dieu elle-même (Michelet). Und) in der Upposition fann die Motion sehen: La république de Venise, allié plus ancien et plus sûr (Ch. Lacretelle).

In les déclivités maxima siegt der sateinische Pluras auf -a vor. Und summum sindet sich: Ce chiffre summum, 30 ou 40 francs, en dit long sur la moyenne des salaires (J.).

§ 142, 1. Scharf laffen sich Substantive und Abjeftive vielfach nicht trennen (die älteren Grammatifer scheiden beide überhaupt nicht). Substantive in adjektivischer Berwendung haben meist Motion und Bhiralending: Un caractère élevé, droit, ami de la justice (Guizot). Et pas une main, pas une main amie pour lui fermer les yeux (Sandeau). Ami lecteur. Amis voyageurs, gardez-vous du kani (l'hôtellerie) de Dernitza (Belle.) L'homme animal farouche (Buffon). La régularité artisane (G. Geffroy). La portion la plus légère et la moins artiste du public (Th. Gautier). La petite table bijoutière à forme de cœur (R. Saint-Maurice). D'un ton assez bonhomme (E. Soulié). C'est donc chose importante pour apprécier la valeur boulangère d'une farine que de doser ces débris (J.). La vie boulevardière (J.). Maison bourgeoise, mine bourgeoise, manières bourgeoises (Acad.). La garde bourgeoise de Florence (de Leuven). Ces cheveux carottes (C. Bias). Les chemins sont remplis d'oiseaux chanteurs (J. Janin). L'arrondissement chef-lieu (E. Rendu). Ce roi chevalier (Scribe). La langue chimpanzée (I.). L'homme citoven civilisé (Buffon). Des inscriptions cochonnes (R. Maizerov). Elle était coquelicote (ja: miliar). Une bohémienne couleur locale (naturgetren, Th. Gautier). Le côté cour d'une maison (J.); auf der Bühne le côté cour,1 le côté jardin. Les deux extrémités zinc1 et cuivre1 de la pile voltaïque (J.). Il y a des ennemis si diables (Mme de Sévigné). Le public dilettante (Th. Gautier). Le désinence duelle (Dual= endung. Littré). Ses toilettes empire 1 (Fr. Sarcey). L'éternel secrétaire empire (A. Daudet). La reine complètement abandonnée fuyait seule avec son fils enfant (Benazet). Des peuples simples et pour ainsi dire enfants (Barante). Une causerie universelle, active, bonne enfant, charmante (J. Janin). L'armée ennemie (Thiers). Des espérances ennemies (Villemain). Le travail esclave

<sup>1</sup> Diese Wörter sind unveränderlich. Keine Beränderung lassen natürlich zu Wörter wie nord, est usw. Ferner die Substantive, welche Stilarien bez zeichnen wie empire u. a.

(H. Martin). Les Grecs, cette nation ennuque (Th. Lavallée). Ca doit être farce1 (A. Vitu). Que c'est bien femme1 ce que vous dites là (A. de Musset). Une de ces protestations qu'autorisait l'indulgence bonne fille de la République (A. Daudet). Le désordre financier de la France (Bachelet). Le Conseil d'Espagne . . . voulut écarter une reine trop bonne Française (Mme de Sévigné). Les villes frontières (Villemain). Les provinces frontières (Michelet). Les départements frontières ([.). La ville n'était pas frontière (Napoléon Ier). Le regard gamin (Cadol). Cette foule gamine et parée (G. de Maupassant). Un garçon apothicaire (Th. Gautier); chenjo un garçon boulanger u. a. Son contralto de voix garçonne (C. Lemonnier). Les vagues géantes (Amiel). Les choses géantes qui se passent au sénat (I.); von manchen verworfen, weil gigantesque als Abjettiv vorhanden ift. C'est commun, c'est vulgaire, c'est petites gens<sup>1</sup> (Masson-Forestier). L'air gentilhomme (Balzac). L'industrie horlogère (L). La partie illustration 2 de l'ouvrage (L). L'homme individu (Volney). Des génies inventeurs (A. Vinet), nach der Afad, wäre inventif zu gebrauchen. Les maximes jacobins (Cantu, trad. Aroux). Il n'y a rien de jésuite comme un désir (Balzac). Une sorte de hiérarchie larbine (H. France). Un maître sot (Fr. Sarcev). Une maîtresse femme (].). La supériorité manœuvrière (H. Martin). Prix marchand, quartier marchand, bâtiment marchand, valeur marchande, place marchande, ville marchande, marine marchande jund geläufige Husdriide; ce ble n'est pas marchand, la rivière n'est plus marchande depuis quinze jours (Acad., Laveaux). Midi läßt den Gebrauch nicht zu, daber wohl le côté sud, aber nicht le côté midi. Les points miliens (Buffon). Un discours ministre (J. Janin). Un juron moren-age2 (Th. Gautier). Ces armures moven-age (A. Daudet). Grandeur nature2 ift fehr üblich, dagegen des figures de demi-nature (Acad.). Ce détail nature (Th. Gautier). C'est un cri humain, un mot nature (L). Comme le geste est nature 1 et bien imité (].). Le pôle Nord. Un vent nord-ouest. Le passage nord-est. A cinq lieues nord des ruines d'Apollonia (Paganel) in adverbialem Gebranch. Un inventeur de génie s'est dit qu'il restait une mine non exploitée, le dessous de la nappe océane (L); nad der Afad, ist océane adj. s. und nur in dem veraltenden la mer océane gebräuchlich. Le côté ouest.

1 3m prabitativen Gebrauch steben Substantive viel seltener abjeftivisch als im attributiven.

<sup>2</sup> Diese Körter sind unveränderlich. Keine Beränderung lassen natürlich zu Wörter wie nord, est usw., serner die Substantwe, welche Stilarten beziehnen wie empire u. a.

Le congrès ouvrier (L), des maisons ouvrières (G. Rolland); die Alfad. erblickt hierin mit Unrecht ein wirkliches Mieftiv. On compile des glossaires patois (Génin). Une chanson patoise (Quitard). Des locutions patoises (Livet). Le cœur patriote de Vauban (H. Martin). Un mépris parsan des irréguliers (H. Le Roux). Une longue mante parsanne (A. Daudet). Des professions de foi plus que libres-penseuses (J.). Une nature peuple 1 comme la sienne (I.). Sa vrai nature, un peu peuple (Allard). Ceux qui croient n'être point peuple? (Voltaire). Ces manants poètes (E. Souvestre). Les terreurs propriétaires de 1848 (V. Hugo). Le vers refrain (L. de Gramont). Tous les billets étaient changés soit en rentes, soit en actions rentières (Th. Lavallée). C'était assez grand seigneur2 (E. Despois). Le style soldat1 (J.). La région sud (Catat). Lorsque les vents sont sud2 et sud-est (Buffon). L'angle sud-ouest de la Gaule (Drioux). Dans l'antiquité, les poètes, les triomphateurs, les généraux vainqueurs, étaient couronnés de laurier (Delavigne). Rien n'irrite plus le pouvoir, surtout un pouvoir vainqueur, que le sentiment de son impuissance (Guizot). Dans l'ombre des chambres valicanes (J.). Un pays vignoble. Un petit bourg vignoble (Balzac). Une propriété vignoble (J.). Notre paysage vignoble (A. Theuriet). Ŝi l'on n'était pas petite ville2 dans une oasis, où le serait-on? (E. About). Une rectification de la route voiturière (M. de Vogüé).

Beniger einzuwenden ist gegen diese Gebiste (wie le Nord-Amérique) wenn sie fremde Ferm annehmen: Les châtellenies de l'Ost-Flandre (H. Martin). Die übrigen scheinen hauptsächlich unter dem Ginflußder Börsensprache entstanden zu sein: Un des ports les plus importants du Centre-Amérique (J.). Les routes du Sud-Amérique, la côte Ouest-Amérique (M. de Vogüé). Les actions du Sud-Autriche (österreich. Süddahn) sont plus faibles, à 185 (J.). — Mit l'Est-Africain säßt sich zusammenstellen la situation du Sud-Oranais; le sud-européen et le sud-asiatique de l'empire russe.

Ms wirfliche oder als jubitantivierte Adjeftive find jelche Zujammens jehn üblich geworden, jo z. B. la guerre sud-africaine; les républiques sud-africaines; la fougue impérieuse des Nord-Américains; les rivières nord-américaines (H. Martin); le continent sud-américain (Ders.); les Etats sud-américains; une créole

2 3m praditativen Gebrauch stehen Substantive viel feltener adjektivisch

als bie attributiven.

<sup>1</sup> Diese Wörter sind unveränderlich. Keine Beränderung lassen natürlich 3u Wörter wie nord, est usw., seiner die Substantive, welche Stilarien beziehnen wie empire u. a.

sud-américaine (G. Deschamps); la limite sud-occidentale du Sundgau (Gourdault); les rives sud-occidentales de la Baltique (Parieu); les territoires de l'Afrique sud-orientale; le coin sud-oriental de la Belgique (L. Huard); la région nord-orientale (Ders.); le problème extrême-oriental; le monde extrême-oriental, njw.

2) Gegen hébreue ware nichts einzuwenden. So findet sich auch

les sages-femmes Hébreues (Exode, 1,15).

3) Die Reste des alten Adjettivs mal sind umfangreicher als Littré sie angibt (bon gré mal gré, bon an mal an, il est mal de faire ge, malefaim, maleheure, maletache). Aus seinem Börterbuch fönnte man noch anführen malgré, malheur, maltalent, malebête, malebouche, malchance, malfaçon, malformation, malhabileté, à la malheure, malemort, malepeste, malerage, malsemaine, maltôte und wohl auch malencontre, während in maldonne das Adverb mal vorzuliegen scheint. Dagegen konnte allerdings das sunonume male prise (Jrrtum, Miggriff) sprechen: On conviendra demain, cette semaine, qu'il v a eu male prise (J.). Su den Dialesten eristiert das Adjettiv noch: C'est une male affaire (Jaubert). In Ramen, bejonders Ortsnamen hat es sich gleichfalls erhalten: Mauclerc, Mautalent, Maubourguet (Ort bei Mont-de-Marsan), Maurepas, rue Mauconseil, la Male Bouche (gefährliche Enge bei der Insel Re), Malegouverne (Ort bei Donzy), la Malmaison, rue des Malmaisons, Maltaverne (Ort bei Cosne).

Beraltete Redensarten ind toutes fois et quantes, toutes et quantes fois beliebig oft, seltener tantes et quantes fois: Je me suis battu tantes et quantes fois (Jules Fréval). Meist in Form einer temporalen Konjunftion mit que: Balernes était redevenu affable et souriant, comme toutes fois et quantes qu'on lui parlait d'une rétribution large (Grammont). Si toutes fois et quantes qu'il y a quelque part un spectacle, agréable sans être obscène, vous vous hâtez de le faire disparaître sous des voiles épais, vous allez contre vos propres intentions (J.). Aud bei A. Dumas.

Souventes fois (Acad. und Littré bevorzugen die so gut wie ungebräuchliche Form souventesois) ist noch üblicher: Souventes fois nous sommes tentés de leur crier . . . (V. Hugo). Ce terme de messieurs, dont il se servait souventes fois avec nous, ne laissait pas que de nous flatter (J. Sigaux). Les insirmes ont souventes fois l'heur de rencontrer en chemin un ange de patience (H. Hazart). Il suffit bien que nous soyons déjà gratisses d'écri-

<sup>1</sup> Beraltet bebeutet hier "altertümlich" b. h. verwendbar, aber nicht in jeder Redeweise.

vains politiques, lesquels souventes fois ne sont rien moins qu'impolitiques (Fr. Wey).

§ 142 Zusat. Fehlende Abjective. Kein Abjectiv eristiert zu den Zeitadverbien aujourd'hui (daher les événements du jour oder d'aujourd'hui), hier (daher les amis d'hier oder de la veille), avant-hier, demain (daher les adversaires de demain oder du lendemain), après-demain (daher la séance du surlendemain). Und zu le moyen âge sehlt das Abj., und der Reologismus moyenâgeux ist nicht in allen Fällen verwendbar.

Bon fremden Namen können öster Abj. nicht gebisdet oder in gewissen Berbindungen nicht gebraucht werden, daher la mer d'Azof, la mer de Kara, le chemin de fer de Berg et Marche, la paix de Francfort.

And die verhandenen Adjettive letterer Art fönnen nicht überall Berwendung finden, daher l'ambassadeur d'Espagne, l'église d'Orient, l'empire d'Occident; während l'ambassadeur anglais, le roi français n. dgl. sehr selten sind, sinden sich bei monarque edet souverain sast stets die Adjettive: le monarque portugais, le souverain égyptien.

Die wijienschaftlichen Abjettive auf -ique werden allmählich üblicher und so kann man jett sagen un jardin zoologique, un jardin botanique (früber jardin de botanique), une opération oder une analyse mathématique (aber un problème de mathématique), l'axe optique, un verre optique (dagegen les instruments d'optique) und une illusion optique neven illusion d'optique, un phénomène physique, le monde physique (aber un problème de physique) und une expérience physique neven expérience de physique, un dictionnaire orthographique (aber une faute d'orthographe 1).

Benn auch droit, gauche als Abjettive üblich sind, ist es doch öfter empsehlenswert, sie durch de droite, de gauche zu ersegen, z. B. l'extrémité de droite, mon voisin de gauche. Sebr üblich ist (de) retour sür revenu, retourné z. B. ce militaire retour d'Egypte avec le grade de chef de bataillon. Ebense ist de rigueur üblicher als die Ausdrücke obligatoire, voulu, prescrit: la tenue de rigueur. Obwohl die Abjettive quotidien, journalier vorhanden sünd, sagt man häusig notre pain de chaque jour oder de tous les jours, le pain de la journée, une application de tous les jours. Endich war es wohl üblich zu sagen le procureur impérial, während derselbe Beamte unter dem Königtum und der Republif mur le procureur du roi bzw. de la république beißen founte.

<sup>1</sup> Une faute orthographique ware contradictio in adjecto: ein orthographiiche richtiger Fehler; allerdings könnte das vorkommende une faute grammaticale eigentlich auch nur einen von der Grammatik angelassen Fehler bezeichnen.

Sehr geläusig ist dem Französischen der Ersatz eines mangelnden Abseltivs durch einen adverbialen Ausdruck:

On v (à Arles) voit plusieurs curieux monuments romains et du moven age (Cortambert). Les Maximes de la Rochefoucauld sont comme les catégories dans les listes des suspects . . . l'innocent (est) si près de ressembler au coupable, que le plus en règle court le risque d'y lire son nom (Nisard). Chrétien orthodoxe. Bossuet tient compte de tous les états du chrétien, et, en particulier, de la vie solitaire et contemplative, qui est de tradition (Nisard). Faire quelque chose de contre nature (J.). Les cœurs réputés de glace (G. Haurigot). Une famille sans culotte (Thiers). Alors il devenait sans pitié (Amédée Thierry). La question des arènes de Lutèce redevient d'actualité (J.). Ah! croyez-vous que je sois sitôt devenue sans caur et sans souvenir? (É. Souvestre). So un châpeau bon marché (à bon marché) oder dans les prix doux, les ouvriers sans travail, les sans-travail, les hommes sans patrie, les sans-patrie, la voiture était au complet, doch auch schon les compartiments étaient complets.

Bahlreid sind die Fälle, wo ein Adjettiv durch prapositionalen Insinitiv ersett wird: un homme à craindre, une affaire à regler, une ligne à suivre usw.

Unter den Fällen, in welchen französisches Abseltiv statt des von uns erwarteten Substantivs mit de steht, ist der erwähnenswerteste: une guerre religieuse, ossenbar in Anlehmung an guerre étrangère oder extérieure, guerre civile gebildet.

§ 143, 2. Ben ben Mojestiven auf -al bisten die in Antiqua gebrucken nach der Asad. den Pluras auf -aux 1, wogegen derselbe für die in Aursiw gedeucken uicht gegeben wird: abbatial, adverbial, allodial, amical, amiral, ammoniacal (les sels ammoniacaux. J.), animal, anomal, antimonial, arbitral, archiépiscopal, architectural (sebst in Asad.; ornaments architecturaux. J.), aromal sebst in Asad.; des corps aromaux. Th. Gautier), arsénical, assessorial (sebst in Asad.), astral, augural, augustal (sebst in Asad.), austral (les continents austraux. Bussion), automnal (nach Asad.), austral (ses ors automnals. Judith Cladel), azimutal, banal (der pl. -als sindet sich est), hancal, baptismal, hénésical (bat saum anderes Eubst. als matière), hestial (ses monstres bestiaux de l'enser. E. Pelletan), heylical (sebst in Asad.), biennal, horéal, brachial, bronchial (sebst

<sup>1</sup> Bei einzelnen vermerkt die Akab. diesen Plural nur im substantivischen Gebrauch 3. B. clérical, cordial, coronal, minéral, original, pectoral, quatriennal, total.

in Afad.), bruinal (jehlt in Afad.), brumal (faum als m. üblich), brutal, buccal, bursal, cadastral, canonial, cantonal (les mâls cantonaux. H. Martin), capital, cardinal, catarrhal, causal (jehlt in Mad.), central (les quartiers centraux. Th. Gautier), centumviral, cérébral, cervical, chirurgical, claustral, clérical, collatéral, collégial (fait nur f.), colonial, colossal (nach Afad, im Phural nur als f., val. les dieux colossaux. J. Auch Littre spricht für den Phural m.), commercial, communal, conjectural, conjugal (accidents conjugaux, Th. Gautier; orages conjugaux. Ders.; chagrins conjugaux. L.), consistorial, continental (climats continentaux, Ganot), coronal, cortical, costal, coval, crucial (mr im f, üblich), crural, cubital, curial, décemviral, décennal, décimal (Wev erflatt den Plural décimaux für unentbebrlich), déloval, dental, départemental (les boursiers départementaux, Rendu), diaconal, diagonal, diamétral, dictatorial, directorial, doctoral, doctrinal, domanial, dorsal, dotal, ducal, éditorial (feblt in Mad.; les éditoriaux des journaux, J.), égal, électoral, épiscopal, équinoxial, estival (les derniers parfums estivaux. Hippolyte Lencou), ethmoïdal, expérimental (des faits expérimentaux. Sainte-Beuve), facial (les muscles faciaux. [ouv), familial (fehlt in Mad.; les adieux familiaux. E. Barbier; les rapports familiaux, les sentiments familiaux. L.), fatal (nach Afad. Blural -als, body jelten; les fatals ciseaux. Th. Gautier; la lueur des veux fatals, P. Hervieu; les réflexes fatals commandés par la moelle; un des hommes qui lui furent le plus fatals. J.), féal, fécal (fast nur im f. üblich), féodal, filial (des soins filiaux. Ch. Corbin), final (nach Littre -als, doch and -aux; quelques coups de lime finaux, Rosny), fiscal, floral, fluvial (les bassins fluviaux, H. Martin), focal, fondamental, frontal, frugal (nad) Afad, obne Blural m.; des repas frugals. Dubroca), génal, général, génial (fehlt in Mfad.; les penseurs géniaux. [.), génital, géometral, glacial (nad) der Afad. ohne Plural m.; Wey will vents glaciaux anlaffen), glénoïdal, gouvernemental (jehlt in Atad.; les palais gouvernementaux. A. Robida), grammatical<sup>1</sup>, grand-ducal, guttural, hémorrhoïdal, historial, hivernal, horizontal, humoral, idéal (idéaux von Laveaux gebilligt; des monstres idéaux. J.), illégal, illibéral (fehlt in Mad.), immémorial (-aux ijt üblich), immoral, impartial, impérial, inégal, infernal, infinitésimal (animalcules infinitésimaux. J.), inguinal, initial (les e sourds initials. Ricard), inquisitorial (les pouvoirs inquisitoriaux. H. Martin), instrumental, integral, intercostal, intestinal, jovial (nach Ufad, ohne Plural m.), labial, lateral, legal, liberal, lilial (fe bt

<sup>1</sup> Das Wort ist in manchen Verbindungen nicht sehr üblich. So sagt man faum une faute grammaticale (E. Rendu), sondern eher une faute de grammaire, une faute de français, une faute de langage, une faute contre la langue.

in Afad.), linéal, lingual, littéral (Laveaux gibt Beispiel für littéraux), littoral, local, longitudinal, loyal, lustral, machinal (nad) der Afad. machinaux, both uidst febr üblich; des gestes machinals. Frappa; des étudiants, graves, cheminaient machinals. J.), magistral, marginal, marital, martial, matinal (les boutiquiers matinals. ].), matrimonial, matutinal, médial (les e sourds médials. Ricard), médical, médicinal, mental, méridional, minéral (Plural auf -aux unbedenflich), modal (die Afad. hat nur das f.), monacal, moral, municipal, mural, musical, nasal (3. B. les os nasaux; doch cher les sons nasals. Dubroca, Géhant), natal, national, naval (nad) 21fad. obne Blural m.; les ingénieurs navals, les chantiers navals, les attachés navals, les commandements navals, les renforts navals, les milieux navals, des carrousels navals. J.; des combats navals, Dubroca, L. de Soudak), nominal (Plural auf -aux unbedeuflich), notarial (jehlt bei Affad.; les livres notariaux. J.), nundinal, nuptial, obsidional (ausichließlich im f. üblich), occidental, occipital, officinal, ombilical, oral (les examens oraux. J.), ordinal, oriental, original (Plural auf -aux unbedeuflich; ses dessins originaux. Th. Gautier), orthogonal, papal (les collecteurs papaux. H. Martin), paradoxal (des apercus paradoxaux. E. Goudeau, Saint-Marc Girardin), pariétal, paroissial (des documents paroissiaux. J.), partial (nach Ufad. der Plural -aux unüblich), participial (fehlt bei Ufad.; des substantifs participiaux. Romania), pascal (nad) Ufad. Plural auf -aux nicht üblich), pastoral (nach Afad, der Plural auf -aux nicht sehr üblich; les poètes pastoraux. Saint-Marc Girardin), patriarcal, patrimonial, patronal, pectoral, pénal, pénitential fehit chenso wie pénitentiel (doch eristiert der Bhural penitentiaux, penitentielles), phénoménal (der Plural phénoménaux bei Vinet), pluvial, pontifical, postal (colis postaux. J.), préceptoral, préfectoral (des arrêtés préfectoraux. E. Rendu: les ordres préfectoraux. Jules Lermina), préjudiciaux (wird als Plural zu préjudiciel betrachtet), presbutéral, prévôtal, primordial, principal, professoral, pronominal, provençal (jehlt in der Mfad., -aux völlig üblich), proverbial (des mots devenus proverbiaux. Th. Gautier), provincial, prudhomal (jehlt bei Afad.), pyramidal, quadrilatéral, quatriennal, quinquennal, radical, réal, rectoral, rénal, réversal, rhomboïdal, rival, rostrale (mir al3 f. iiblid), rural, sacerdotal, sacramental (oder -el), sapientiaux (ohne Ging.), seigneurial, sénatorial, sentimental (nos trois amis devinrent sentimentaux. J. Deux jeunes gens très sentimentals. J.), septennal, septentrional, sépulcral, sevennal (fehit bei Alfad.), sidéral, social, sororal (fehit Ufad.), spécial, sphénoïdal, sphéroïdal, spinal, spiral, stationnale (nur als f. iiblich), stomacal, successoral (jehlt bei Afad. Les droits successoraux. J.), syndical, synodal, temporal (bei der Afad. nur anatonijche Bezeichnung), terminal, territorial (des propriétaires territoriaux. Aug. Thierry), théâtral (les derniers tours théâtraux, les reporters théâtraux. J.), théologale (bei der Afad. mur als f.), thériacal, tombal (meijt nur mit pierre verbunden), total, transcendental. transversal, triennal, triomphal, trivial (nach Afad. Afural auf -aux, doch nicht fehr üblich); mille détails trivials. G. de Maupassant), tropical, unilatéral, universaux (jubit. Afural), vaginal, végétal, vénal, (auch der Ahural auf -als findet fich: des bravos aussi vénals qu'inintelligents. Eugène Paz), verbal, vernal, vertébral, vertical, vésical (des troubles vésicaux. J.), vicennal, virginal, viscéral, vital (die Afad. gibt für den Ahural m. nur das veraltete les esprits vitaux. Bgl. les intérêts vitaux. H. Martin; les phénomènes vitaux. Zeller), vocal, zodiacal.

§ 144, 1. Les sourds-muets (Gegensatzt les entendants-parlants) sind Taube, die infolge dieses Gebrechens nicht sprechen gelernt haben, les sourds et muets dagegen sind von Geburt aus mit beiden Gebrechen behastet. Doch wird die Unterscheidung nicht streng beobachtet.

Unrichtig sind Beispiele wie quelques mots, aigre-doux (H. Martin). Sine besondere Ausmerssamseit hat in der französischen Grammatis stets die Berbindung ivre mort gesunden. Die Asad, bemerst dazu nichts, es ist also anzunehmen, daß sie als sém, ivre morte, als Plural ivres morts veranssetz, wie es ausnahmsles der Gebranch ist. Littré bevorzugt die weniger übsiche Stellung mort ivre mit dem Plural morts ivres. Laveaux möchte gar als m. mort ivre, morts ivres, als s. ivre morte, ivres mortes sagen, weil so der Geschlechtsunterschied sür das Chr deutlicher wird. (!) Der Ausdruck fällt nicht unter 2 c, sondern beide Gemente sind gleichgeerdnet: betrunken und totensteis, was bei der Werterslärung der Asad. (ivre au point d'avoir perdu tout sentiment) nicht deutlich bervertritt.

Befanntere Berbindungen mit einer Form auf -0 sind: anglo-boer, anglo-normand, austro-allemand, chaldéo-babylonien, franco-allemand, gallo-romain, gréco-latin, sino-japonais. Huen nachgebistet sind z. B. l'axe antéro-postérieur, catholico-séodal (Littré), centro-oriental (Cortambert), la désaite clérico-gouvernementale, une forme cylindro-conique (G. Bapst), hérédo-alcoolique, judéo-protestant, magnéto-électrique (Ganot), l'expertise médico-légale, novolatin (von Littré statt néolatin viessach gebraucht), les sureurs nationalo-antisémites, les rapports politico-commerciaux, les questions politico-ecclésiastiques, un ton sério-comique (H. France). desincidents tragico-comiques (statt tragi-comiques). Sacro-saint stress dem Lat. übernommen, und die wissenschaftliche, besondere medizinische Terminologie hat massenhait soche Bildungen gewählt (so

von sacrum allein sacro-coccygien, sacro-épineux, sacro-iliaque, sacro-lombaire, sacro-sciatique, sacro-vertébral).

Andere Bildungen zeigen wohl unr tragi-comique und héroïcomique, ersteres dem Lat. nachgebildet, letteres wohl nur aus Bohllautsgründen für héroïco-comique (ein Bort héroïco-comédie eristierte).

Manche wählen in einzelnen Fällen lieber die unverfürzten Zujammensegungen: L'éloquence est d'abord toute politique, puis
politique-religieuse (Villemain). Les populations chrétiennes grecques <sup>1</sup> H. Martin). Auch bei Bölfernamen sindet sich öster die volle
Gleichstellung: les Francs-Germains (Guizot), la physionomie romaine anglaise de Pitt (Villemain), le style de l'édifice est romangothique; l'ancien royaume lombard-vénitien; l'hinterland tunisien-algérien; les troupes anglaises-égyptiennes (J.).

Neben der Berbindung zweier Adjektive vermittelst einer Form auf -0 oder durch bloße Unreihung ist auch die Unfügung mit et sehr beliebt, während in anderen Sprachen aspndetische Anfügung üblich ift. Die beiden Adjeftive find dann entweder als gleichwertig zu betrachten, oder das mit et angefügte bildet das Bestimmungswort: La civilisation orientale et musulmane; la civilisation occidentale et chrétienne (Duruy). La vieille et chère Angleterre (l'Ibersetung von dear old England). Allez cueillir quelques fraises, il y en a de si belles et de si mûres. Dans la partie montagneuse et orientale de la Saxe (Mignet). Les chroniqueurs gaulois et païens (Guizot). Une puissante réaction païenne et saxonne (H. Martin). Dans une société civilisée et chrétienne (Nisard). Il fit des excursions fréquentes et victorieuses (Mignet). Un étroit et long territoire (Porchat). L'église apostolique, catholique et romaine. Une ville libre et impériale. Sesten sehst diejes et: La société civile païenne (Guizot). La loi civile chrétienne (Ders.). Bielmehr wird vielfach sogar nach Adjestiven wie seul, unique, nouveau ein zweites Adjestiv mit et angefügt: Le seul et beau souvenir de ma jeunesse (Bouchardy). Il était en proie à ses dernières et funèbres pensées (Balzac). La formidable puissance de séduction . . . qui réside parfois dans la seule

¹ Conît hätte er sagen mussen greco-chretiennes, nicht etwa weil sich leichter eine Korm auf o aus grec bilden ließ, sondern weil ossenbar chretien das Grundwort, grec das Bestummungswort ist. Entweder mussen beide Bestundteise coorduniert und gleichwertig sein (wie in la guerre franco-allemande, la guerre sino-japonaise) oder das Bestummungswort muß vorausgehen; das her sagt 3. B. H. Martin auch en gaölique-écossais im Gäslischen und zwar um schottischen Zweig desselben (Bestummungswort nachstehend, daher Form auf o unanwendbar).

et éblouissante beauté de la femme (Ludovic Johanne). Dans les dernières et sombres années du roi (E. Despois). Cette première et importante opération est terminée (Napoléon I<sup>cr</sup>). Soutenir un nouveau et vigoureux combat (Ders.).

§ 142, 2a. Die Farbenbezeichnungen sind im Französischen äußerst mannigfaltig und geben zu häufigen Fretummern oder Schwankungen

in der Orthographie Unlaß.

Einjache Farbenadjestive sind veränderlich wie jedes andere Abjestiv. Sie unwerändert zu sassen (de beaux cheveux châtain) ist daber ein Fehler. Im einzelnen ist zu bemerken, daß alezan(e), dai(e), cramoisi(e), incarnadin(e), isabelle, rose, rouan, rouanne, wirkliche zweigeschlechtige Abjestive sind, daß dagegen nacarat keine besondere Femininsern bildet und zain nur mit Mask, verbunden vorkennnt. Sie sind daher, auch wenn sie aus Substantiven entstanden sind (isabelle, rose) im Phural mit s üblich, allerdings sagt mancher des chevaux isabelle (statt isabelles). Dagegen sind écarlate, orange (Abjestiv orangé), vermillon Substantive und als selche bei Farbensangabe durchaus unveränderlich.

Nojeftive die ein zweites Nojeftiv zur Nuaucebezeichung zu sich nehmen, erhalten substantivische Gestung und werden daber unversändersich: ardoisé clair, dai drun (nicht dais druns), deurré gris, deurré foncé (beide nicht deurrée zu schreiben) blanc deurre, blanc terne, bleu céleste, deu clair, deu solacé, dond ardent, dond cendré, blond doré, dond roux, dond vénitien, drun foncé, drun plain, châtain clair, châtain foncé, fauve clair, gris argenté, gris deu, gris drun, gris noir, jaune clair, jaune orangé, noir deu, orange soncé, rose pâle, rose vis, rouge drun, vert sombre, vert tendre. Beränderung tritt dagegen ein bei une couleur claire verdâtre, da bier das Farbenadjestiv bestimmend zu clair binzutritt, nicht umgesehrt; ebense in de vieux sarraux bleus passés au soleil (blau und soumenwerschosien).

Unveränderlich bleiben auch Abjeftive, welche die verschiedenen Farben eines Gegenstandes (3. B. einer Livree) angeben: des rideaux bleu et

2 Dagegen des gris argentes silbergraue Tone; gris ist hier wirklicher Substantiv, während im abjetiwischen Gebrauch (des poils gris argente) feine

Beränderung eintritt.

¹ Dieselbe Regel gist für substantivierte Bezeichnungen: Mais si Cambridge» se comportait bien, les bleu-foncé ne lui cédaient en rien en habileté et en courage, et bientôt l'on vit les bleu-clair perdre pied à pied du terrain (J); les bleu-clair béceutet die Bootsmannschaft von Cambridge, les bleu-foncé die von Oxford. Mährend man jedoch sagen müßte les clairobscur (die Afad. gibt den Paural nicht an), bische man die Abseitung les clair-obscuristes (peintres qui aiment les effets du clair-obscur).

blanc; une toilette bleu et rouge; une robe noir et feu; Madame Vincelles était toute noir et gris, en chauve-souris; des capulets noir et groseille; des rubans noir et vert de mer; une livrée rouge et or; des glands rouge et or; une livrée vert et argent; des paons vert et or; ce grouillement de livrées vert, bleu, or et argent.

And Farbenadjeftive, deren Mnance durch ein Substantiv ausgebrücht ist, bleiben unverändert: des cheveaux bai-cerise, des gants blanc de perle, blanc d'argent, une tunique bleu de ciel, une toque bleu ciel, des yeux bleu faïence, une tasse bleu Flore, des habits bleu gendarme, une robe bleu marine, une robe bleu lapis, une toile bleu nuit, les tentures bleu paon, des yeux bleu pensée, des veux bleu porcelaine, une robe bleu de roi, une prunelle bleu de vergissmeinnicht, les perruques blond filasse, une teinte gris d'ardoise, d'une couleur gris de fer, une robe de soie gris muraille, des pantalons gris perle (seltener gris de perle), sa robe d'un gris de pénitent, la livrée gris de souris, une étoffe gris de souris effrayée, des rubans jaune de chrôme, des plumes jaune citron, des gants jaune paille, les cheveux noir de corbeau, les tons noir de suie, la soie rose paille, les cheveux d'un rouge d'acajou, les poutres rouge brique, ses cheveux rouge carotte, des verroteries rouge escarboucle, les tentures sont rouge pourpre, la livrée vert bouteille, des paletots vert chou ou vert dragon, la nappe d'eau vert émeraude, des rubans vert jeune pousse, des veux vert de mer, de la laine vert Nil, une soie vert d'olive, des bas vert pomme, une robe violet évêque.

Substantive, die in diesem Falle unbedingt unveränderlich sind, können teilweise unmittelbar angesügt werden (z. B. des gants paille), teilweise nur durch Vermittelung von couleur de (z. B. un lit couleur de rose, des nuages couleur de perle).

a) Unmittessar augesigt merden (3. B. aigue-marine, aile de corbeau, amadou, amarante, beurre frais, 1 bronze florentin, cacadoie (aud) merd'oie), casé au lait, cannelle, capucine, cerise, chocolat, citron pâle, cuisse de nymphe, flamme de punch, sumée d'enser, garance, groseille, jonquille, lapis-lazuli, mirabelle, noisette, or, orange, paille, pensée, pie, potiron, puce, rose thé, sang de bœuf, solferino, soupe en vin, ventre de biche, ventre de grenouille, vermillon.

<sup>1</sup> Bietsach können Substantive mit Attribut unmittelbar angesügt werben, wegegen basselbe Substantiv ohne Attribut nur durch Bermittlung von couleur de permendet werden könnte.

b) Nur mit couleur de fönnen angejügt werden ambre, beurre, bronze, café, chair, eau, feu, marron, peau de chamois, perle, rose, sang, vin.

Über die Geschlechtsänderung folder Substantive vgl. § 131.

- § 144, 2 b. In der Mehrzahl der hier erwähnten Berbindungen liegt eine umgekehrte Motion vor (§ 135), denn franc-comtois ist auß Franche-Comté, bas-breton auß Basse-Bretagne, bas-latin auß basse latinité, nouveau-zélandais auß Nouvelle-Zélande, petit russien auß Petite-Russie (und libre penseur wohl auch erst auß libre pensée) emstanden. Ausställig ist daher die ungleiche Behandlung
  - a) mit Beränderung und abermaliger Motion des ersten Teis: les populations basses-bretonnes; notre paysanne petiterussienne (Tissot); les Nouveaux-Zélandais (wie aber im f., les Nouveau-Zélandaises oder les Nouvelles-Zélandaises?);

b) mit Unveränderlichfeit des ersten Bestandteis: les villes franccomtoises; les formes bas-latines (Rossel).

In Zusammensehungen wie grand-ducal ist das erste Wort unversändersich: les samilles ducales et grand-ducales (J.). Ühnsich les journaux libre-penseurs (J.).

§ 144, 2c. Undere Zusammenjegungen von Wejestivadverb und Bartizip sind gras-cuit, court-jointé, long-jointé, nouveau percé.

Die Regel über nouveau-né, mort-né wird oft nicht beachtet; les nouveau.v-nés findet sich oft;¹ ebense trisst man ab und zu die Motion des Partizips: la nouveau-née (P. Vigné d'Octon, E. Thiaudière). Betressend mort-né sagt Fr. Sarcey: C'est une question mort-née, à moins qu'il ne faille dire: une question morte-née, ce que j'ignore. Bei Umstellung (né-mort) unus verändert werden: Les enfants nés-morts seront également déclarés (Privat Deschanel). Les aveugles-nés (d'Alembert, Carrel) ist zu anasysieren les aveugles de naissance, nicht les nés à l'état d'aveugles.

Gänzlich unverändert müßte bleiben eine adjektivisch gebrauchte Zussammensehung aus Berb und Adjektivadverb z. B. trotte-menu; tregsdem kann man finden cette vivacité trotte-menue.

§ 145. Manchmal findet man die Steigerungs- und Gradadverbien nicht wiederholt:

Plus: Chaque jour plus découragé et abattu (Fr. Coppée). Quelque chose de plus libre et hardi (Sainte-Beuve). Rien n'est

¹ Ilmgefehrt trifft man nouveau-venu wie nouveau-ne behandelt: Ces nouveau-venus de la civilisation (A. Vinet). On s'était mis à confondre dans un même amour ce que les nouveau-venus enveloppaient dans une même haine (Ders.). Undere weichen der Schwierigfeit auß, indem jie jagen: les nouvellement arrivés.

plus permis, loisible, honnête et salutaire (A. de Musset). Cette ardeur plus envahissante et dangereuse de jour en jour (A. Daudet). Und) in anderen Fällen unterbleibt manchmal die Biederholung: Arnauld craint plus les équivoques que les redites, et l'obscurité que les divisions (Nisard). Plus de bienveillance et d'accueil (Lamartine).

Le plus: La baie de Sainte-Brelade, la plus merveilleusement faite et lumineuse de Jersey (R. Bazin). Les conseils qu'ils jugeront les plus salutaires et convenables au bien de la chose publique (H. Martin). Les textes les plus précieux et vénérables (Génin).

Moins: Sous la domination de ces chefs nationaux, le Midiétait moins misérable et désordonné que le Nord (Th. Lavallée). Les abus . . . ne sont guère moins nécessaires et vénérables que les bons usages (Nisard).

Si: Une belle soirée, si charmante et singulière (J. Ricard). Elle craint que trop de travail ne fatique une tête si petite et molle encore (A. France). La demande de la périodicité des États-Généraux, si souvent et toujours inutilement réclamée (H. Martin), no sweites si managébracht ware. Des villes si prospères et paisibles (Th. Lavallée). Cette jeune fille si bonne et courageuse, si modeste et ardente (Ders.). — Ms Beiipiel, wie wenig auch ermüdende Biederholung von si geschent wird: En quel autre temps trouverions-nous à la fois, comme au XIIIe siècle, l'épopée si grandiose et si austère, la fiction amoureuse si passionnée et si nuancée, la satire si fine et si mordante, la légende si naïve, si sincère et si crédule? (Les poètes français).

Aussi: La simplicité de demain sera aussi compliquée et coûteuse que le luxe d'hier (G. Geffroy). Eustache Deschamps est plus guerrier et moins bourgeois que Rutebeuf, mais il est tout aussi vivant et populaire (Les poètes français). L'autorité demeura aussi pleine et entière que jamais (Th. Lavallée), wo die beiden Mojettive einen Oejannbegriff bifden. Un évêque aussi vertueux et éclairé (Drioux).

Ainsi: A la tyrannie ainsi frivole et malhabile, il faut chaque jour un surcroît de tyrannie (Guizot).

Tellement: Rien que l'élaboration séculaire d'un peuple immense n'était capable d'exécuter cette transformation prodigieuse, tellement compliquée et difficile, qu'on peut à peine en concevoir le mécanisme (Littré).

<sup>1</sup> Ainsi in dieser Bermenbung als Gradadverb ift selten: Mon patron n'était pas toujours ainsi aimable, ainsi expansis avec moi (P. de Lano).

Très: M. Legouvé, qui est très fin et spirituel (Fr. Sarcey). Un vieillard d'une soixantaine d'années environ, mais très vert et vigoureux pour son âge (Ders.). Des vers très cités autrefois et admirés (Sainte-Beuve).

Fort: Les fleurs qui sont fort belles et nombreuses (P.-L.

Courier).

Assez: Beispiel für Nichtwiederholung nicht vorhanden.

Trop: Son amie, trop étourdie et légère pour soupçonner chez les autres un sentiment profond (M<sup>me</sup> E. Caro).

Plutôt: On y donne plus de soin aux mots qu'aux choses, à l'éclat du discours qu'à l'efficacité, et, dans le langage même, à l'harmonie plutôt qu'à la propriété, à ce qui brille qu'à ce qui se grave (Nisard).

Plus ou moins: Ce sentiment existe plus ou moins vif et

profond en chacun de nous (Marelle).

De plus en plus: Les États-Généraux, assemblée dont le rôle était de plus en plus restreint et plus obscur (H. Martin).

In Berbindung mit Zahlwörtern fann der Superlativ fich vericieden

gestalten:

1) der Emperlativ tritt substantivisch auf, nimmt das Zahlwert als Uttribut und das eigentliche Eubstantiv in partitivem Genitiv zu sich: La diphtérie doit être rangée parmi les trois ou quatre plus redoutables des fléaux qui déciment les populations européennes (J.);

2) das Subitantiv nimut das Jahlwort und den Superlativ als Uttribut zu sich: Dans (les) sept villes les plus importantes

de la Mongolie (J.);

3) das Substantiv ist zu ergänzen und das Zahlwort tritt substantivisch aus: Ils accorderent l'amnistie aux bannis, sauf aux

quarante-cinq les plus compromis (H. Martin).

Ein mehr der älteren Eprache angehöriger Gebrauch ist es, auf Substantiv mit unbestimmtem Urtifel einen Superlativ solgen zu lassen: Quelle est la nature du gouvernement propre à former un peuple le plus vertueux, le plus éclairé, le plus sage, le meilleur ensin? (J.-J. Rousseau). Il était une sois un gentilhomme qui épousa, en secondes noces, une semme, la plus hautaine et la plus sière qu'on eût jamais vue (Perrault). Je veux vous en envoyer un (c.-à-d. chien) le plus joli du monde (M<sup>me</sup> de Sévigné). Dech sind auch im modernen Französisch Superlative nach unbestimuttem Urtifel oder artiselsojem Substantiv seineswegs sesteu: Moi, je suis dans une pénurie la plus prosonde (Bourdois). Un mal le plus cruel de tous, car c'est un mal sans espérance (A. de Musset). L'eau glacée peut être cause d'accidents les plus graves (Dr.

Pérussel). Presque tout l'intérieur était orné de peintures les plus agréables (Mme de Staël). Les nappes sont en damas blanc le plus riche (M. Leudet). Notre réputation de peuple le plus spirituel de la terre (I.). Selbst in Zeitungen ist der Gebrauch ziemlich ausgedehnt.

§ 145, A 2. Leicht werden Substantive gesteigert, die in adjettivischer Verwendung möglich sind: Les témoins les plus amis (Villemain). Les plus patriotes d'entre les Irlandais (Aug. Thierry). Ceux qui sont les plus philosophes (Mme de Sévigné).

Ebenjo homme, femme, homme de bien, femme de bien u. a. Un des hommes les plus hommes que la France ait produits (Dussouchet). La plus femme des femmes-poètes (A. Vinet). Le plus homme de bien (Nisard). Plus femmes de bien (Génin). Un des plus hommes de bien de l'Empire (Villemain). Pour charmer les plus hommes d'esprit (Ders.).

Doch ist die Steigerung ebenso zulässig bei Substantiven, die nicht oder faum in adjeftivischer Berwendung vorfommen: Ce chat le plus diable des chats (Lafontaine), C'est le plus brigand, celui-là ([.). Il avait l'air plus bandit que les autres ([.). Vous êtes, non le plus esclave, mais le plus valet de tous les peuples (P.-L. Courier). Le plus maître de sa langue (Nisard). Heuri III fut . . . le plus sûr de son autorité dans l'Allemagne et le plus maître de l'Italie du nord (Duruy). Les plus grands génies, les plus bustes (Th. Gautier). Qu'on expose en plein air le caillou le plus caillou (comme parle ce fameux moraliste), le plus dur et le plus noir, en moins d'une année il changera de couleur à la surface (Buffon). Les martinets sont de véritables hirondelles, et, à bien des égards, plus hirondelles, si j'ose ainsi parler, que les hirondelles mêmes (Ders.). Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense (Lafontaine).

Anch adverbiale Ausdrücke laffen die Steigerung zu: Les choux sont cultivés le plus en grand dans l'Alsace, ou l'on en fait la choucroute (Cortambert). La gloire la plus à nous (Vauvenargues). On avait dû leur découvrir «des plus au nord

qu'Ibsen» (I.).

§ 145 A 3. Mieux tritt in der Bolfssprache vielfach an die Stelle von plus, auch in anderen Fällen als bei einem Partizip oder sonstiger Verbalform. Richt selten findet man diesen Gebranch auch in der Literatur: Elle avait mieux de 15000 livres de rente (Diderot). (Il était), en outre, éloquent mieux qu'un robin des parquets (G. Augustin-Thierry). Un homme nouveau s'était montré plus habile et mieux populaire (Villemain). Puis je suis mieux à mon aise pour vous narrer la chose (L). Cinq-Mars, alors, ayant suivi le roi à Narbonne, était mieux que jamais dans ses bonnes grâces (Voltaire). Soit par insouciance soit peut-être mieux encore par calcul (A. Dumas). Sa cavalerie était la plus belle et la mieux disciplinée de l'Europe; son artillerie la plus puissante et la mieux dirigée qu'on eût encore vue (H. Martin).

Umgefehrt findet man öfter aimer plus ftatt aimer mieux: De longues fatigues, des courses lointaines, des périls imminents, un continuel travail de l'esprit effrayaient un prince qui aimait plus les images de la guerre que la guerre même (Ch. Lacretelle).

Le mieux faisant ist eine alte Redensart mit der Bed. "Sieger, Iriums phator:" Sortez en plein jour, et tout armé, pour aller vous battre à Fontenoy, et pour en revenir le mieux faisant et toujours le mieux vêtu de la journée (J. Janin).

§ 145 A. 4. Davantage läßt folgende Gebrauchsweisen zu:

1) Für plus besonders am Sagende: Il n'a jamais prodigué davantage l'ironie et le sarcasme (J. Janin). Nul pays n'a davantage exercé la plume de l'écrivain touriste et le crayon du dessinateur (Muret). Elle enrageait que je n'eusse pas l'air d'y songer davantage (Fr. Sarcey). Mais je n'ai pas besoin d'insister davantage (M<sup>me</sup> de Staël). On n'a pas le droit de me demander davantage (J.). Plus ware in diesen Fällen entweder weniger gut oder ganz unmöglich, denn in dem Sage von Sarcey fönnte Verwechselung mit dem zeitlichen ne . . . plus eintreten; jedens salls gibt davantage einen besserve Sagichluß.

Davantage tritt auch ein, um die hänjung von plus zu vermeiden: Il n'est pas d'homme qui ait plus soulevé de controverses, qu'on ait plus accusé ou plus défendu, qu'on ait davantage

aimé ou plus complètement haï (J. de Bourgogne).

2) III Gradadurb bei einem Ithjeftiv: On ne saurait, en vérité, rêver un spectacle davantage impressionnant (G. Vitoux). C'est que, dans le couloir, les silhouettes et les occupations sont davantage intéressants (G. Geffroy). Peut-être même fut-elle (la course) ressentie davantage, puisqu'elle fut davantage rétléchie (Ders.). Est-ce qu'elle sera possible davantage demain? (J.).

3) III absolutes Cuantitatsadverb: Le comte de Paris avait da-

vantage du maître d'école que du prétendant (J.).

4) Als Chantitätsadverb: Il y a davantage d'anciens militaires dans les grades moyens (Thiers). Que ne prennent-ils davantage de peine, ces indigènes, pour vivre mieux? (J.). Nadu Littré ist dieser Gebrauch seltuer (cette tournure vieillit), aber ohne Bedeusen zu gebrauchen.

5) Jim zeitlichen Gebrauch: L'absence de Kermoysan se prolongea davantage qu'il ne l'avait supposé lui-même (E. Rod).

6) Jim Bergleichungssat der Proportionalität: Lodewig et Karle s'unissaient d'autant plus étroitement et plus sincèrement, qu'ils apprenaient davantage à connaître l'incurable déloyauté de leur adversaire (H. Martin). Le jeune homme baissa la tête avec une soumission d'autant plus méritoire qu'elle lui coûtait davantage (J.).

7) Für ne . . . pas plus: Il ne peut pas être permis davantage de . . . (J.). Ce fameux texte, s'il n'est pas le meilleur, n'est

pas davantage le plus répandu (Revue critique).

8) Für ne . . . pas autrement: C'est ce que j'avais remarqué d'abord sans y prendre garde davantage (J.).

- 9) Chaque jour davantage: Chaque jour la position sociale des chevaliers de comté s'éloignait davantage de celle des barons (Guizot). La pastorale, en penchant chaque jour davantage vers le roman ou la tragédie, régna longtemps en France sur le théâtre (Saint-Marc Girardin).
- 10) Mit encore: La prévoyance de son gouvernement et la force de son État parurent bien davantage encore lorsqu'il fallut se défendre contre tant de puissances liguées et contre de grands généraux, que quand il avait pris, en voyageant, la Flandre française, la Franche-Comté et la moitié de la Hollande, sur des ennemis sans défense (Voltaire). Son naturel ardent et courageux lui (au cheval) fait donner d'abord tout ce qu'il possède de force; et lorsqu'il sent qu'on exige encore davantage, il s'indigne et refuse (Buffon).
- 11) Für le plus: Une des réformes qui l'occupèrent davantage fut celle du plain-chant (Hauréau). Ceux qui parlent moins bien sont ceux qui parlent davantage (Quitard). Les péchés commis contre des parents indulgents sont assurément ceux qui nous touchent le plus et qui pèsent davantage sur notre cœur (M<sup>me</sup> A. Tastu). Hallström trouva que c'était dans le l'eau à 4°1 que la boule perdait davantage de son poids (Ganot). Je ne sais par quel hasard il m'a dit tout ce qui pouvait me faire souffrir davantage (M<sup>me</sup> de Staël). On oserait dire que de tous les généraux des siècles passés, Gonsalve de Cordoue, surnommé le grand capitaine, est celui auquel il (Turenne) ressemblait davantage (Voltaire).
- 12) Beraltet sind il n'en pouvait pas davantage für il n'en pouvait mais er founte nichts dafür und davantage am Sattanfang im Sinne von de plus, bien plus.

Um meisten Schwierigfeit macht davantage vor que. Ursprünglich besaß das Wort feine Bedentung, die folgendes que zugelassen bätte. Diese Bedentung bildete sich erst später aus und so kommt es, daß bei den besten älteren Schriftstellern nachsolgendes que eine ganz gewöhnsliche Erscheinung bildet. Später erst verboten die Grammatiker diesen Gebrauch, weil davantage kein eigentliches Adverb sei. Die Volksssprache und ihr solgend viele Schriftsteller kümmerten sich nicht um dieses Verbot.

Laveaux erflärt zunächst davantage vor que für unrichtig, und wiederholt die Begründung Beauzée's, daß bei davantage eine Interpreterung der Glieder des Bergleichungssaßes stattsinde; während man nämlich sage les Romains ont plus de bonne soi (I. Glied) que les Grecs (II. Glied), gestaste sich bei davantage die Sache umgesehrt les Grecs n'ont guère de bonne sois (II. Glied), les Romains en ont davantage (I. Glied). Ich gestehe, daß ich diese Begründung nicht verstehe; ob Laveaux sie verstanden hat, sieht dahin. Jedensals gibt er im solgenden Allinea, wo es sich um die Stellung von davantage bei dem Insinitiv handelt, selbst einem Saß mit nachsolgendem que: Il n'est rien qu'on doive davantage recommander (oder recommander davantage) aux jeunes gens que de . . .

Die Bolkssprache, die Umgangssprache, die Tagesliteratur lassen unbedenklich que nach davantage ju und auch anerkannt gute Schriftfteller schenen es nicht: Ensin ceux qui admirent davantage le protecteur que le persécuteur du roi Jacques, ceux-là donneront à Louis XIV la préférence (Voltaire). Rien ne contribue plus à l'engrais des moutons que l'eau prise en grande quantité, et rien ne s'y oppose davantage que l'ardeur du soleil (Buffon). Les navires aussi . . ., sur une mer calme et sans vent, se fatiquent davantage que sous l'impulsion d'un vent frais (Lamartine). Le roi se décida à se rendre en Languedoc: le désir de voir du pays et de varier ses plaisirs contribua davantage, il est vrai, à cette chevauchée que les plus graves motifs de politique et d'humanité (H. Martin). François Ier sentait davantage l'élégance et le charme voluptueux que la grandeur sévère et religieuse (Ders.). Les zélés huguenots . . . sympathisaient davantage avec le caractère passionné de Condé qu'avec le génie calculateur et la foi chancelante du roi de Navarre (Ders.). Les héros de la journée (des courses) cèdent davantage à la joie de regagner l'écurie qu'à l'ivresse qui devrait être la conséquence des triomphes de leurs camarades (G. de Cherville). Par un hiver comme celui-ci, beaucoup de Français qui sont loin d'être indigents, souffrent davantage du froid que les pauvres Esquimaux (J.). Rien n'étonne davantage

qu'une fiction qui . . . (A. Vinet). Un coup de foudre ne l'aurait pas surpris davantage qu'il le fut par cette nouvelle (Vertot). Tous ces gens-là tenaient à leur peau davantage encore que les bourgeois (A. Germain). Ces dispositions me rassurèrent davantage que toutes les raisons dont je m'étais nourri la veille (Ch. Le Goffic).

Der starren Regel nach wären alle diese Beispiele sehlerhast. Man fann sich indessen wohl auf dieselben bernsen, und nicht minder auf den Belkägebrauch, welcher davantage mit que unbedingt zuläßt. Richt das mindeste aber läßt sich einwenden gegen ein davantage, welches Objekt des Berbs ist oder im adverbiaken Accusativ steht (also and) das zeitliche), denn hier tritt das Bort auß seiner Funktion als Gradadverb herauß und erhält Substantivcharakter: Rome espéra que les offrandes volontaires de la crédulité publique produiraient davantage que l'impôt exigé du clergé (H. Martin). M. Dupont-Vernon et M. Martel, mal servis par le poète, ne pouvaient donner davantage que ce qu'ils ont donné (J.). La pièce de monnaie coupée pèse davantage que la pièce de cinq francs (Catat). Les baraques coûtaient à l'État en frais de garde et d'entretien davantage qu'on n'en tirait de services (Fix).

§ 145 A. 6. Die Verbindung beider Steigerungsadverbien ergibt plus ou moins: On appelle instinct dans les animaux les facultés plus ou moins développées dont ils sont doués (Zeller). Dafür auch du plus au moins: Les langues de l'Europe moderne sont toutes du plus au moins dans le même cas, même l'italienne (J.-J. Rousseau).

Nichtfranzosen machen in der Regel zu geringen Gebrauch von moins. Abseltive mit negativem Präsix (inutile, désavantageux, maladroit, mécontent usw.) pslegt der Franzose nicht zu steigern, sondern dasür das positive Abseltiv mit moins, le moins zu segen, z. B. statt le plus maladroit sieber le moins adroit.

Bie moms ver das Mjestiv tritt, um einen Komparativ der Inserierität zu bisden, so steht peu im Sinne von très mit Regation: Ce sont là des spectacles peu réjouissants. In gleicher Art wird mal verwendet, z. B. mal volontiers. Ces hommes énergiques et mal endurants (H. Martin). Cette bouche mai résolue à se taire (Ders.). Nach Génin ware mal gracieux weniger start gewesen als peu gracieux.

§ 146, A. 2. Bon läßt feinersei Steigerung durch plus, le plus zu. Die Angabe, dies sei möglich in der Bed. töricht, einfältig, seichts gläubig (Vous êtes dien den de vous occuper de ces questions) ift bisder unbelegt geblieben. Dagegen ist plus meilleur ein alter Fehler und sindet sich mundartlich noch.

§ 146, A. 4. Es kann nicht überraschen, daß eine scharfe Scheidung von (le) plus petit und (le) moindre numöglich ift. Sogar wo es fich offenbar nur um eine Bablung, nicht um eine Bertichatzung handelt, fann das lettere Wort eintreten; jo ist en moindre nombre mindestens chenso băniia wie en plus petit nombre und deux (trois, etc.) sois moindre sogar ungemein viel häusiger als plus petit 1. Für moindre seien noch folgende Beispiele angeführt: Les propriétés moindres sont imposées d'une autre façon (O. Comettant). Les villages moindres (Mignet). Le roi entretiendra dorenavant 50 vaisseaux de 400 à 500 tonneaux, sans les moindres bâtiments, pour la sûreté des ports et des havres (H. Martin). Tous les phénomènes . . . se reproduisent à Londres, sur une moindre échelle, mais avec une pire folie (Ders.). Je ne crois pas qu'il soit possible de réduire à de moindres termes (auf einen fürzeren Unsdruck bringen) tout ce qu'il avait à dire (Buffon). Le vautour est plus gros et plus grand que l'aigle commun, mais un peu moindre que le griffon (Ders.). Lorsque la volaille lui manque, il prend des lapereaux, des perdrix, des cailles et d'autres moindres oiseaux (Ders.). Les moindres talents (Vauvenargues). Les autres moindres potentats (Voltaire). Les moindres enfants (P.-L. Courier). Les circonstances diverses faisaient parmi les conjurés de plus grands et de moindres coupables (Hauréau). s'efforce de faire peser sur ce coupable moindre la responsabilité d'infamies anciennes ou récentes commises par un plus grand coupable (Duruy),

§ 147, H. 2. Parmi hat nicht notwendig partitiven Superlativ zur Boraußießung: Nous citerons seulement les plus célèbres (sc. fleuves etc.) parmi ceux dont les noms sont changés (Lamotte).

En: Les volcans les plus célèbres en Europe sont ceux de l'Etna et du Vésuve (Zeller). La nation française avait tenu tête aux plus puissantes en Europe (Littré).

A: C'est le plus beau livre que je connaisse au monde (Lamartine). Ce fut la première bibliothèque publique à Paris (Michelet).

§ 147, A. 3. Die Berstärfung fann auch durch andere Abverbien ersolgen: La partie incomparablement la plus importante (H. Martin).

In gleicher Beise steht bien vor einem autre, welches im Sinne von plus grand eintritt: Ça a été un bien autre tapage (Scribe).

<sup>1</sup> Man sagt eher une distance est plus petite qu'une autre (wirksiche Bergleichung zweier Gegenstände), dagegen la distance est moindre que 5 mètres (bloge Magangabe).

Ce fut une bien autre guerre que celle d'Aquitaine (Michelet). Beniger gut ist die Trennung des bien von autre: Ce mot a bien une autre noblesse (Mém. d'une Contemp.). Es faun auf diese Beise sogar Berwechselung mit bien (sehr viele) eintreten: L'enthousiasme, lorsqu'il pénètre chez un peuple grave, a bien d'autres effets que lorsqu'il agit sur une nation mobile (Ch. Lacretelle). —

Tout autrement, bien autrement vor dem Abjeftiv bilden eine Art Komparativ: Cette invasion linguistique sera bien autrement considérable, lorsque . . . (Brachet). Une entreprise tout autrement difficile (Barante).

And organische Komparative können wiederholt werden: de plus en plus fort oder de plus fort en plus fort. Dech geschieht dies selbstwerständlich nur bei kurzen Absektiven und Adverbien, daher: L'anarchie de plus en plus croissante (Guizot). D'une manière

de plus en plus complète (E. Rendu).

Daß in beiden Fällen der Bositiv steht, fommt wohl nur in der Robensart de proche en proche vor. Leur exemple heureux, gagnant de proche en proche, répandit un nouvel esprit au nord de la Loire (Aug. Thierry). L'incendie, passant de proche en proche, envahit en quelques minutes une immense étendue (Ch. Didier).

§ 148. Cadet ist, wenn mehr als zwei Geschwister vorhanden sind, oft eine mehrdentige Bezeichnung: Deux cadets de la maison de Lorraine (Michelet). Die Bed. "der kleinste" hat es in der Redensart c'est le cadet de mes soucis. — Ju Genf hat cadet die Bed. adolescent: Consections pour hommes et cadets (als Firmenschild).

Steigerung 3unfähige Abjeftive lassen nach französischem Brauch auch feine Gradadverbien (si, tres, fort u. a.) zu. Gegen die Regel finden

sich gesteigert:

Antérieur: la couche la plus antérieure (Buffon).

Excellent (jebr ojt): Les vérités les plus excellentes ont commencé par être des paradoxes (Fr. Wey). Un des plus excellents critiques et des plus oubliés peut-être (A. Vinet).

Exquis: La flatterie la plus exquise (Scribe).

Extérieur: La couche la plus extérieure et superficielle de la terre (Buffon). Bei Buffon sehr häusig.

Extrême (ungemein häufig gesteigert). Bgl. Gramm.

Immense: Des objets de la plus immense valeur (Balzac). Inférieur: Les classes même les plus inférieures (Bonnellier).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pas autrement bistet naturgemäß eine Serabminberung: Le pauvre diable sut exécuté, et Châteaubriand, qui, au fond du cœur, n'en était pas autrement atteint, prit fastueusement le deuil (J.).

Intime: Son conseiller le plus intime (Aug. Thierry).

Minime (sientido oit): Le plus minime progrès, la plus minime contrariété, la plus minime contradiction (].).

Mort: Un sage l'a dit, les plus mortes morts sont les meilleures (P. Bourget). Sgl. the deadest prose, the deadest piece of iron-mongery.

Supérieur: Cet étrange sentiment qui rend stupide l'homme

le plus supérieur (J. de la Brète).

Unanime: Les admirations contemporaines les plus unanimes et les mieux méritées ne peuvent rien contre (Sainte-Beuve).

Farbenadjeftive im eigentlichen Sinn sind schwer zu steigern: Le seigneur Coclio, qui porte un manteau noir et des culottes plus noires encore (A. de Musset). Im übertragenen Sinn sassen sie Steigerung seicht zu: Son enfance sut livrée aux enseignements d'un vieil Hébreu, versé dans les plus noires sciences (A. Vinet).

Reinerlei Steigerung lassen zu aîné, cadet, culminant, dernier, divin, excessif, immuable, impossible, indésini, insime, insini, intérieur, majeur, postérieur, principal, suprême, ultérieur, ultime, unique. Parsait soll Steigerung zulassen, aber die Fälle sind schwer zu sinden, segar in den Schlußsermeln von Briesen, wo man soust mit Superlativen nicht eben geizt; parsait iit bedeutend stärfer als unser "vollsommen", es bedeutet "von höchster Vollsommenheit."

§ 148 A. Manche Grammatifer behaupten, prochain jei wie voisin steigerungsunfähig, es sei gleichbedeutend mit le plus proche 1.

Selten ist prochain, wenn nicht vom Standpunkt des Sprechenden aus gezählt wird: Un poète (Chaulieu), dont la voluptueuse philosophie avait annoncé . . . l'incrédulité du siècle prochain (Villemain); du siècle suivant würde besser ensprechen.

§ 149, 1. Für die älteren Grammatiker z. B. Chifflet, H. Estienne u. a. war der absolute Superlativ, besonders der durch très gebildete, der eigentliche Superlativ des Abselvivs.

¹ Das ist eine Meinung, die durch irrige Aussaliung einer Bemerkung von Vaugelas entstanden ist. Dieser erklärt c'est mon plus prochain voisin sür irrig (und zwar mit Necht) und verlangt mon plus proche voisin. Sein Tadel bezieht sich aber nicht auf die Steigerung von prochain, sendern auf den Gebrauch von prochain vor einem Personennamen. Le prochain bedeutet wohl der Nächste d. h. der die Aussaliung der das absettwische prochain kann scher nucht sagen on l'emmena au plus proche oder prochain commissariat, aber nicht on le mena chez le prochain pharmacien. Daher sann nan auch nur sagen son plus proche héritier, son plus proche parent und sogar la langue qui est la plus proche voisine de notre âme. Das subst. le prochain fann selbst wieder proche vor sich haben: Ne sommes-nous pas chacun à nous-même notre plus proche prochain? (Mariott Saint-Beuque).

2. Der Gebrauch von tout zu diesem Zwecke hat gegen die ältere Zeit (z. B. Sprache der  $M^{\rm me}$  de Sévigné) erheblich nachgelassen. Sehr siblich ist noch ma toute belle (O. Feuillet).

Premier spielt hier mit und obne tout eine große Rolle. Vous êtes le premier de tous les ingrats du monde (M<sup>me</sup> de Sévigné). Cette femme est une première menteuse.

Nur in sehr samisiärer Sprache läßt sich tout plein verwenden: Elle est tout plein gentille, cette Josette (Berthet).

- 3. Ce serait tout ce qu'il y a de pire au monde (Fr. Wey). Leur race a fait par l'intelligence et pour la civilisation tout ce qui s'est opéré de plus grand et de plus heureux dans le monde (Mignet). Nous étions logés dans une maisonnette rustique, tout ce qu'il y a de simple (R. Mousselaire).
- 4. L'hiver était pour eux triste entre toutes leurs tristesses (P. Harlaye). Ce prince laissa une mémoire souillée entre toutes dans cette époque de souillures (H. Martin). N'est-elle pas belle entre toutes les plus belles (H. Houssaye). Entre toutes les grandeurs, entre toutes les beautés, Paris est grand et beau (P. Féval). Et pourtant il est fier entre les plus fiers, le digne pasteur (R.-E. Cabil).

Selten ift parmi: Amadis Jamin avant d'être un poète de cour, fut un savant parmi les savants (Valery Vernier). Elle marchera l'égale des plus grandes dames parmi les plus grandes (J.).

Beraltet ift sur: Beau, bien fait, et sur tous aimable (Lafontaine). Mes petits sont mignons, Beaux, bien faits, et jolis sur tous leurs compagnons (Ders.).

- 5. La grande règle de toutes les règles (J. Janin). Il était loin à c'theure, envoyé au bout du bout du pays (P. Perret). Or, cet Hector des Hector n'avait été en réalité qu'un timide à l'excès (J.). Mais c'est donc le guignon des guignons (A. Theuriet). Aussi l'éditeur n'avait-il tiré ce livre que pour le fin du fin de sa clientèle (J.). Une femme qu'il trouvait la belle des belles (J. Janin). Le vrai de la vraie vérité, c'est qu'ils étaient les mêmes qu'auparavant (Léo). Mandmal bloges de: vrai de vrai (Villemer). Misère de misère (A. Theuriet). Bgl. englijd: The Holy of holies. In his heart of hearts. He had always been regarded as a Whig of the Whigs (Macaulay).
- 6. Des gens qui ne s'occupent que de futilités des plus futiles (Th. Barrière). L'église est des plus médiocres (Mérimée). La position est des plus pittoresques (Ders.). Elle a la langue des mieux pendues (E. Gaboriau). Englist chenjo: A street of the dirtiest.

- 7. Kierher fallen sehr verschiedenartige Ausdrudsweisen. Il n'était que temps (höchste Beit). C'est ce que nous avons de plus vraiment français (J.). Il n'y a que les géants pour être tendres et plaintifs quand ils s'y mettent (Th. Gautier). Parlez-nous des poètes comiques pour être terribles (Ders.).
- 8. Les Français rachetèrent le plus grand nombre possible de prisonniers (H. Martin). Le plus vite qu'il se pourra (A. Dumas). Je n'y pense jamais que le moins qu'il m'est possible (N. de Maistre). Je vous donne la plus grande marque possible de confiance (M<sup>me</sup> de Staël). Les vaudevilles ont donc raison d'être le plus longs qu'ils peuvent (Th. Gautier). Les poètes cherchaient des héros et des héroïnes le plus dissemblables possible des hommes et des femmes de leur temps (P. Albert). Yuch hier begegnet der jranzöjijche Gebrauch dem engifichen: They were on the friendliest possible terms. Her case was as bad as bad could be. He left the dog to draw the load as best he might. She dissembled her confusion to the best of her power.
- 9. Nous étions serrés, serrés (J.). Cette compagne, pas jolie, jolie, cherche à remplacer la beauté qui lui manque par une extrême amabilité (J.). Le premier rang, destiné aux tout petits tout petits, n'a guère plus de dix centimètres de hauteur (L. Huard). Une potion qu'il fallait vite et vite courir chercher à Montaignac (E. Gaboriau).
- 10. Sonstige Formen dieser Urt sind absurdissime (Cette affirmation était absurde, absurdissime, P. Hervieu), éminentissime, excellentissime, grandissime, gravissime (la gravissime question de savoir si . . . J.), ignorantissime, innocentissime (ce privilège innocentissime. Gourdault), novissime, patriotissime, savantissime, spécialissime (Oserons-nous nier que la providence spéciale et spécialissime soit compatible avec la providence générale? A. Vinet). Généralissime 1 sit Substantiv genorden.

Auch manche Nojestive dienen dazu, um Substantiven den Charafter des absoluten Superlativs zu verleihen: une franche coquette, un sou siesse. Les chasseurs distinguent les loups en jeunes loups, vieux loups et grands vieux loups (sehr aste W. Busson).

Endlich sindet sich der Zusat von du monde, au monde, welcher sich übrigens auch in obigen Beispielen öfter der Berstärfung halber zeigt: Tout se passa le plus innocemment du monde (J.). Au-

 $<sup>^1</sup>$  Unaloge Reubildung ift amiralissime: Heihachiro Togo, amiralissime des escadres japonaises (J.).

cun d'eux ne savait au monde ce qu'il voulait dire avec sa fête (Tœpffer).

§ 149 Zusaß. Der adverbiale Superlativ steht

1) örtlich: Les plages des climats chauds où les vents sont le plus inconstants (Buffon). Il choisit sa place à l'endroit où il savait que la lutte serait le plus chaude (Conan-Doyle, trad.). Elle se fut plutôt jetée dans le lac, là, à cet endroit où l'eau est le plus profonde (Mariott Saint-Beuque). L'Angleterre était le pays où de bonne heure l'éducation fut le plus libre (Villemain). C'est précisément là où elle est le plus inique et choquante, en matière de conscience et de foi, que l'inconséquence humaine se déploie tout entière (Guizot). Ce fut à l'attaque de la courtine que la résistance fut le plus opiniâtre (Anquetil).

Unrichtig ist daher: La France était . . . le pays de la terre

où les crimes fussent les plus rares (Lacretelle).

2) Beitlich: Quoique le dix-septième siècle soit l'époque où la société française a été le plus naturelle . . . (Nisard). La lune n'est pas aussi éloignée de la terre que le soleil, lors même qu'elle en est le plus éloignée (Munier). Vers quatre heures, au moment où la foule était le plus compacte, un jeune gommeux a parcouru la ligne des boulevards (J.). Le moment où les ténèbres sont le plus épaisses tombe vers la fin du IXe siècle

et le commencement du Xe (Ampère).

3) Modal: La pastorale vient se placer dans les ouvrages qui lui semblent le plus contraires (Saint-Marc Girardin). Les ustensiles qui m'étaient le plus nécessaires (M<sup>me</sup> A. Tastu). Ce fut avec l'Angleterre que les premières relations furent le plus difficiles (Anquetil). Ce livre est, de tous, celui dont la lecture est le plus utile à l'âme (H. Martin). Les parents, alors même que leur dévotion personnelle est le plus tiède, tiennent d'ordinaire à ce que leurs enfants suivent un cours d'instruction religieuse (J.). C'était la conquête dont la civilisation est le plus fière (Fr. Coppée). Les femmes dont l'influence fut le plus fatale au royaume (Ch. Lacretelle). La crainte des châtiments retenait encore sous les drapeaux ceux même des catholiques qui étaient le plus découragés (Ders.). Le sexe, à qui les institutions de la famille doivent être le plus chères, prêta ses mains à cette démolition (A. Vinet).

Der adverbiale Superlativ ist von jeher eines der Gebiete gewesen, auf welchem sich die Franzosen selbst am unsichersten sühlten. Das bat seinen natürlichen Grund in der geringen Berschiedenheit, die zwischen dem adjektivischen und dem adverbialen Superlativ besteht; unser deutsches "am" erleichtert uns durch das Eintreten einer Prä-

position die Unterscheidung in hobem Grade. Der adverbiale Superslativ hat einzutreten:

1) wo das Adjestiv mit einem Adverb verbunden ist und die Steisgerung sich an dem letteren vollzieht: Les violences des soldats de Gestroy soulevèrent promptement contre eux les populations qui avaient paru le plus favorablement disposées (H. Martin).

Unrichtig ist daher: Les cordonniers sont les plus mal chaussés

(J. Janin).

Wenn bier in einzelnen Fällen trotdem ein adjeftivischer Superslativ eintritt, so liegt dies daran, daß wir einen absolut (im superlativen Sinn) gebrauchten Komparativ vor uns haben: Les pièces de Molière les plus souvent jouées sont: le Cocu imaginaire, le Médecin malgré lui, Tartusse, etc. (Despois). Les ist bier zu dem Partizip gezogen, weis plus souvent im Sinne von le plus souvent steht wie in Ce sut là que la désense sut plus opiniâtre (M<sup>me</sup> Larochejacquelein) ein superlativ anszussiender Komparativ vorsiegt. Dasselbe Bild zeigt solgender Saß: On prit pour modèle la deuxième déclinaison parce qu'elle était la plus fréquemment employée (Brachet) die hänsiger gebrauchte d. h. die am hänsigsten gebrauchte. Les plus grands animaux sont ceux qui sont les mieux connus (Busson) die besser d. h. am besten besaunten; auch deutsch fönnte stehen: "die besanntessen, statt "am bestanntessen."

Hin und wieder fann es übrigens zweiselhaft erscheinen, ob die Komparierung das Adverb oder das Abseltiv zum Zielpunkt hat; so kann man sagen La France est une des contrées le plus nettement délimitées de l'univers oder les plus nettement délimitées und sogar la plus nettement délimitée.

2) wenn ein Moverb oder adverbialer Musdruck statt des Mejektivs sieht: Les gentilshommes le mieux en cour (Livet), Superlativ von les gentilshommes bien en cour. Hautes cases, sont celles qui sont les plus éloignées de votre adversaire, et basses cases, celles qui sont le plus près (Acad. des Jeux). La maison le plus à la mode (Goron). Les moyens d'effet le plus à la mode (Nisard).

Bei adverbiasen Ansdrücken sindet sich häusig ein unrichtiger adjestivischer Superlativ: Les rivages de l'Océan, les plus au couchant de l'Europe (Vertot). Les Russes renouvelèrent le combat et avancèrent vers la redoute turque la plus à l'Est (J.). Les supplices les plus en usage (Dussouchet). Nous prîmes terre à l'extrémité la plus Nord-Est de toute cette partie de l'Amérique (M<sup>me</sup> A. Tastu).

<sup>1</sup> **Vgl.** § 150, 3.

- 3) wenn das gesteigerte Abjestiv von einem sastitiven Berb abhängig ist: Si vous perdez un mot de ces imbroglios qui se sont le plus obscurs qu'ils peuvent, c'est sait de vous, le sil vous échappe (A. de Musset). De toutes les parties de l'Amérique, la vallée de la Magdalena et de ses affluents est peut-être celle où les alligators atteignent les dimensions les plus sormidables et se montrent le plus séroces (Mayne-Reid, trad.). Dagegen stebt nach rendre gewöhnlicher Superlativ: Ferriol rend sa prison la plus dure qu'il est possible (Topin). C'était justement l'impossibilité où j'étais de croire à tout cela, qui me rendait la plus malheureuse (Droz).
- 4) wenn das Mojettiv von einem abhängigen Sufinitiv begleitet ist: (Ces jeunes filles jouaient un rôle) précisément devant le public dont les applaudissements étaient le plus propres à les enivrer, devant la cour, devant le roi (Nisard). Les voyageurs de l'impériale étaient le plus exposés à être projetés à terre (J.). A la haute marée, l'île est le plus facile à aborder (J.). L'un des hommes qui semblaient le plus appelés par la nature et la fortune à honorer sa nation et son siècle (Ch. Lacretelle).
- 5) wenn das gesteigerte Wort ein Partigip ist, von welchem ein Rasus abhängt: La bouffonnerie le plus poussée au vif (Th. de Banville). Les hommes qui sont le plus affranchis des vérités traitées de préjugés dans la langue actuelle veulent que leurs femmes ne se dégagent d'aucun lien ( $M^{me}$  de Staël).

And vor einer prapositionalen Ergänzung ist adverbialer Superlativ am Platz; als unrichtig fann man daher bezeichnen: C'est la teinte violette qui est la plus déviée vers le sommet du prisme (Ganot).

§ 150, 1. Beitere Beispiele: Une assez jolie église . . . dont le portail ressemble en beau et en petit (in schönerer und versfleinerter Aussichtung) à celui de Vezelay (P. Mérimée). Le conseil étroit (engere Rat). Avoir affaire à forte partie (mit einem Etärseren). Aucun changement, soit en bien, soit en mal (zum beiseren, zum schlimmeren). Être l'aîné, le cadet de qu (äster, jünger sein); vgl. auch beim Bossessies § 322, 3. Son jeune frère sein jüngerer Bruder. Aîné, jeune im gewöhnlichen Gebrauch werden ohne Artisel nachgestellt: Dupont aîne, Dupont jeune, Robespierre jeune.

Die Redensart tôt ou tard muß den Romparativ erhalten, sobald ein Zusaß hingutritt: Un peu plus tôt, un peu plus tard, ne faut-il pas toujours faire ce que je fais aujourd'hui? (Balzac). Un peu plus tôt ou un peu plus tard, on en tire un profit certain (J.). Huit jours plus tôt, huit jours plus tard, elle vous échappera (G. Sand).

Selbstverständlich nuß der Romparativ eintreten, sobald die Redensart mit ihrer verallgemeinernden Bedeutung nicht verliegt: Quand l'heure du repas eut sonné, ils (les moines) entrèrent au réfectoire, non pas tous ensemble, mais un à un, ou deux à deux, selon qu'ils avaient terminé plus tôt ou plus tard leur travail du moment (Lamartine).

Bei plus tôt que plus tard ist ein aus enphonischen Gründen aussgesassens plutôt zu ergänzen. Man sindet auch häusig le plus tôt sera le mieux (sehr selten le meilleur) und vereinzelt le plus tôt

vaudra le mieux.

2. La grande majorité die größte Mehrzahl, la grande masse de ces terres die größte Bahl dieser Güter, à la grande rigueur höchstenfalls, dans la haute signification du mot in der eigentlichsten Bedeutung, l'Ancien du village der Dorfälteste in Rußland. Le bon de l'affaire c'est das Schönste dabei ift. L'ancienne méthode est la bonne (J.). Connaître la bonne manière de faire toutes ces choses (Fénelon). Le premier mouvement n'est pas toujours le bon (L). Dans l'aînée de toutes les grammaires françaises (Génin). Un des savants hommes de l'Italie (P.-L. Courier). Ce n'est pas le côté fort de Murat (Mém. d'une Contemporraine). Un peuple immense . . . encombrait toutes les issues dans le profond silence (Thiers). Ces dévotes aui renvoient leur gros péché à la fin de leur confession (E. Gaboriau). Entre toutes les fêtes qui me charmaient. l'Ascension était la bien accueillie (H. La Roux). C'est la densité qui semble entrer pour la grande part dans cet établissement du temps de la rotation (d'une planète. C. Flammarion). Lisbonne est une des grandes villes de commerce de l'Europe (Radu). Le grand défaut des hommes est de ne pas prévoir (Quitard). L'amour-propre est le grand ennemi de l'égalité (Ders.). Le grand ouvrier de la nature est le temps (Bescherelle). And mit solgendem Konjunstiv: Je lui écrivis une des fortes et vives lettres que j'aie peut-être écrites (J.-J. Rousseau). Et c'est un des beaux spectacles qui aient été donnés au monde que ces millions d'hommes se levant et courant à la conquête d'un tombeau (Drioux). Un des grands changements qui se soient faits par ce moven dans nos mœurs... (Voltaire). Je fis pour mes cinq ou six sous un des bons dîners que j'aie faits de mes jours (J.-J. Rousseau).

Sehr oft tritt das Ubjeftiv mit très (der Euperlativ der älteren Grammatifer) im juperlativen Sinne auf: Par ma faute, par ma propre faute, par ma très grande faute (meâ maximâ culpâ). C'est sa faute, sa très grande faute (Fr. Sarcey). Cette matière capable de fournir seule des ouvrages considérables, n'occupe

que la très petite partie du sien (d'Alembert). La France occupe la très grande place dans l'ouvrage (Rossel). Quelques-uns de ces *guerz* remontent jusqu'au treizième siècle, et même au delà; mais c'est le petit nombre (É. Souvestre).

3. En vain voulait-il lutter, le froid était plus fort (J. Claretie). Il savait par expérience que les passions de théâtre sont celles qui menent plus loin (E. About). Les guerriers barbares durent passer souvent d'un chef à l'autre, et suivre en grand nombre celui dont le courage et l'habileté leur promettaient plus de butin (Michelet). De toutes les places où le roi pouvait se retirer, Newark était celle où Robert devait plus difficilement arriver et se faire entendre (Guizot). Beaumarchais est le littérateur qui s'est avisé de plus de choses modernes (Sainte-Beuve). Jamais on n'est plus décisif que quand on connaît moins les pièces du procès (Nisard). Les Arabes furent, de ces conquérants nouveaux, ceux qui s'étendirent le plus loin en moins de temps (Mignet). De tous c'est lui qui fait meilleure contenance (P.-L. Courier). Tout le monde comprit la chose; celui qui devait la mieux comprendre, c'était le premier ministre (J.). Cogar mit Zusaß von possible wie bei dem absoluten Superlativ: Mais je voudrais v parvenir à moins de frais possible (Jouy). Bei älteren Schriftstellern ersetzt ein folder Romparativ zuweilen den Superlativ nach unbestimmtem Artifel (vgl. S. 127): Paris est peutêtre la ville du monde la plus sensuelle . . . mais c'est peutêtre celle où l'on mène une vie plus dure (für une vie la plus Montesquieu).

In einem Ausdruck, welcher ein Adjestiv ohne Artisel enthält, ist der Komparativ dieses Adjestivs nicht von dem Superlativ zu unterscheiden: L'une des villes d'Europe où la jurisprudence avait été professée de meilleure heure (Michelet).

5. Die üblichsten Unsbrücke dieser Urt sind: Pour la plus grande gloire de Dieu, pour le plus grand plaisir du lecteur, pour son plus grand bien (pour le plus grand bien de qn), la plus belle moitié du genre humain, le principe de la moindre action, la loi du (de) moindre effort, jouer au plus sin avec qn und besonders le plus saible, le plus fort. Ces retours de fortune qui livrent tôt ou tard le plus saible à la merci du plus sort (Bonnet). On recournt à un autre moyen . . . à l'établissement de la dynastie du pays le plus fort dans le pays te plus faible (Mignet). Les plus forts détruisent les plus faibles (H. Martin).

And ein vom Possessie begleiteter Komparativ ist der Form nach nicht vom Superlativ zu unterscheiden, außer wenn der Komparativ

nach dem Substantiv steht: C'est de sa meilleure conduite et de ses places plus honorables qu'ils lui en avaient voulu (J.).

Der Gebrauch des wirklichen Superlativs, auch wenn es sich nur um eine Zweizahl handelt, ist übrigens im Französischen sehr üblich: Si le loup est le plus fort, il déchire, il dévore sa proie (Buffon), Lequel vaut le mieux? (J.). Il demandait un jour à un jeune homme quel était le plus âgé de son aîné ou de lui (Dictionn, des calemb.). George Sand était de sept ans la plus âgée (nämslich als A. de Musset. J.). Les vers sans enjambement sont de beaucoup les plus faciles à faire (L. de Gramont).

## Artiliel.

§ 282 H. 2. Folgende Ramen find mit Urtifel üblich: l'Albane, l'Arioste neben Arioste, le Bassan, le Bembo oder le Bembe, le Bernin neben Bernin, le Boiardo over le Boïardo, le Bronzin oder le Bronzino, le Buononcini, le Caravage (Asperighi), le Cervantès neben Cervantès, le Corrège neben Corrège (Allegri), le Cortone (Boccardo), le Cosmè (Tura), le Dante falsch für Dante, le Dominiquin (Zampieri) unriditig, le Francia (Raibolini), le Garofolo (Tisi), le Giorgione oder le Giorgion (Barbarelli) un= richtia, le Giotto unrichtia, le Giottino unrichtia, le Guarini neben Guarini, le Guaspre, le Guerchin (Barbieri), le Guide (Guido Reni) murichtia, le Lanfranc, le Lorenzino (Sabbatini), le Lorrain (Claude Gelée), le Marin, le Parmesan, le Pérugin neben Pérugin (Vannucci), le Pétrarque veraltet für Pétrarque, le Pinturicchio, le Pisanello (Vittore Pisano), le Pogge (Poggio Bracciolini) unriditia, le Poussin neben Poussin eder Nicolas Poussin, le Primatice neben Primatice (Primaticcio), le Pulci, le Rosso neben Rosso ober Roux, le Sanzio für Raphaël, le Tansille (Luigi Tansillo), le Tasse neben Tasse oder Tasso, le Tintoret (Robusti), le Titien (unrid)tig) neben Titien (Vecelli), le Trissin oder le Trissino, le Vasari neben Vasari, le Vinci neben Léonard de Vinci. Der Artifel sett voraus, daß der Rame weder Borname ist noch einen folchen vor sich hat.

§ 282, A. 3. Der Gebranch, vor dem Namen von Schaufpielerinnen den Artifel zu seigen, ist nahezu anfgegeben; wehl sindet man noch la Duse, la Lose Fuller n. dgl., empfindet aber solche Be-

zeichnungen immer als geringschätzend.

§ 282, A. 4. Gin Abjestiv, welches mur epitheton ornans ist, bedingt nicht den Artisel bei Dieu: au nom de Dieu elément et miséricordieux; au nom de Dieu tont-puissant (Aug. Thierry). Jurer par le Dieu tout-puissant (Lamartine). Dagegen ist der Artisel nötig in le Dieu unique, le Dieu rémunérateur, vengeur und vor Genitiv: Le Dieu de bonté, le Dieu de l'Évangile, le Dieu des dieux. Bor einem Relativsas steht Dieu mit oder ohne Artisel, je nachdem der Rebensas als wesentsich oder als nebensächlich ausgesaßt

wird: Charles-Quint déclara que le jugement de Luther n'appartenait qu'au Dieu devant le tribunal duquel avait comparu le

grand hérésiarque (H. Martin).

Auch Satan verlangt den Artitel vor einem bestimmten Zusat: Le Satan de Milton (Littré). Diable saun vossätümsich ohne Artisel stehen: Diable m'emporte (Brueys). In guter Sprache ist diese Auslassung nur in Redensarten üblich und zwar in der Berbindung mit Dieu: Devoir à Dieu et à diable (Acad.). Il ne croyait ni à Dieu ni à diable (A. Chenevière).

§ 282, A. 5. Unbedingt erforderlich ist der Artisel auch nicht bei unterscheidendem Zusats: Berthe de l'histoire défendit la ville de Vienne contre les troupes de Charles le Chauve; Berthe de la légende suit son mari dans sa fuite (Littré).

Personennamen fönnen itets den Urtitel erhalten, wenn an sie ein Melativsaß sich auschsließt, selbst wenn derselbe nicht als wesentliche Beissügung zu betrachten ist: Que le Chiron est heureux qui élève un pareil Achille (A. Dumas). Au fond de moi s'éveillait le Cain qui sommeille presque toujours dans l'homme (E. Rod). On ne trouve pas, on n'invente pas de sujets; les mêmes ont servi depuis le commencement et serviront jusqu'à la fin du monde. Tout au plus appartiennent-ils à celui qui sait les revêtir d'une forme victorieuse et définitive, au Dante, qui résume les épopées antérieures à la sienne, au Gæthe, qui dérobe le docteur Faust aux marionnettes de la foire, au Molière, qui prend les farces de tréteau et de grand chemin et qui en fait les Fourberies de Scapin et Sganarelle (Th. de Banville).

Tout und chenje das nachgestellte entier haben nicht den Utrifel, wenn sie bei Bersonennamen stehen: Tout Villon est là, c.-à-d. dans son Grand Testament (A. de Montaiglon). Ils ont fait de Candide, oui, de Voltaire entier, ils ont sait un vaudeville (J. Janin). Berangestelltes seul aber verlangt den Utrifel: Un dernier motif, propre au seul Fontenelle (Nisard). Il emprunte plus de seize millions à des banquiers juis, dont onze au seul Samuel Ber-

nard (H. Martin).

Saint hat sehr selten den Artifel: Le saint Patient et le saint Euphronius, qui, dédaignant toute haine et toute faveur, étaient
les premiers à soutenir fermement et rigidement le plus sage
avis, ne tardèrent pas à reconnaître l'état de choses (Guizot).
Prier sur le tombeau du saint Babylas¹ (Michaud). Ett³ tritt
der Artifel ein, wenn ein Bistwerf gemeint ist: le saint Pierre et le

<sup>1</sup> Man fonnte hier saint als Substantiv auffassen, bech würde bann bas erste Beispiel eber lauten tes saints Patient et Euphronius . . .

saint Paul (P. Mérimée), un saint Martin à cheval (Ders.), la tête de la sainte Catherine (Ders.).

Unter den antisen Namen stehen mit dem Artisel la Pythie, la Sibylle, weil sie nur im uneigentlichen Sinne Personennamen sind. Dagegen werden Méduse, Mémoire (Mnemosyne) und meist anch Némésis ohne Artisel gebraucht. Bon den biblischen Namen hat la Madeleine stets den Artisel, weil es eine Gentilbezeichnung ist, anch le Lazare sindet sich ost (nach La Touche zur Unterscheidung von dem armen Lazarus). Nach italienischem Brauch sindet man öster la société du Gesu und häusig le Mazarin: On reprocha en sace au coadjucteur de s'être vendu au Mazarin (H. Martin).

Personennamen erhalten ferner den Artifel

1) wenn sie zu Ippen werden: Je ne veux point être le Suétone de ce règne honteux (Ch. Lacretelle). Ricou est le Burns de notre basse Bretagne (É. Souvestre). Daher auch nach den Berben saire, jouer, tourner: faire le Sully den verständigen Staatsmann spielen (Sainte-Beuve), jouer au Richelieu (H. Martin), le personnage qu'elle joue tourne bientôt au Berquin (Fr. Sarcey).

2) im samisiaren Gebrauch: A première vue, le Durand avait écrit sur le bout de son nez le mot fripon (Droz). Lorsque le Durand a levé le pied (Ders.). Der Bossgebrauch verwendet sehr häusig den Artisel, weil derselbe den Gebrauch von monsieur, madame und anderen Bezeichnungen überssüssig macht: Écrivez à la Godesroy que je recevrai cet individu après-demain matin (G. Duruy). Certain jour, il décidait de marier sa sille an Silvère, et, l'autre jour, il la promettait an Bertranol, quand il ne méditait pas de la siancer an Pêdre ou an Lorenzon (J.). Vous savez comme moi pourquoi il ne rentre pas, le Delmat (P. Segonzac);

3) in älterer Zeit fand sich der männliche Artikel vielsach vor den Namen berühmter Prediger (le Bourdaloue, le Mascaron sehr det bei M<sup>me</sup> de Sévigné), der weibliche vor den Namen berühmter Bersbrecherinnen, Maitressen n. dgl.: la Brinvilliers, la Voisin, la Châteauneus, la Du Barry. So auch la Galigaï, la Chevreuse, la Mont-

bazon niw.

§ 282, A. 6. Statt des emphatischen Plurals mit les tritt bei Personennamen öster der unbestimmte Artifel ein: Un Thucydide,

<sup>1</sup> Auch Pégase duldet keinen Artikel, mührend 3. B. le Minotaure benselben verlangt. — Tiernamen, die als Ansnamen für ein anderes Tier benützt werden, stehen gleichsalts ohne Artikel: Écureuil est un barbet, aux poils en désordre, auquel une lanière de cuir sert de collier (C. Biart).

<sup>2</sup> César ist ein Gattungsname geworden, baber findet man auch rendez au César ce qui appartient au César neben dem üblicheren à César.

<sup>3</sup> Öjter auch l'Iscariote für Judas Iscariote.

un Polybe, un Salluste, un Tacite, avaient manié les affaires humaines (Villemain).

Daß Kirchen und andere Gebände, die nach einem Heisigen benannt sind, ohne Artisel stehen (Saint-Etienne-du-Mont, Sainte-Clotilde, Saint-Lazare Frauengesängnis und Bahnhos), ist selbstwerständlich. Aber auch Schulen werden so bezeichnet: Soit à Charlemagne, soit à Louis-le-Grand (Fr. Sarcey). Quand j'étais en rhétorique à Bonaparte (P. Bourget).

Den Artifel fonnen folde Bezeichnungen erhalten:

1) weun fie attributiv bestimmt sind: Les directeurs du Charlemagne actuel ont eu l'heureuse idée d'ajouter à cet enseignement classique un autre enseignement (J.).

2) wenn die Schüler bezeichnet werden sollen: Les Saint-Louis, les

Descartes, etc. (Vie de collège).

Bie die Namen von Schusen stehen auch die Namen anderer Unterrichtsanstalten, Museen usw. ohne Artisel, went sie aus Personentamen gebildet sind, 3. B. à Carnavalet sür au musée Carnavalet. Ebenso les docteurs de Sorbonne. Aber auch Polytechnique, Normale, Navale werden sehr ost so gebraucht: Les suturs ingénieurs de Polytechnique dressent des plans de terrain (G. Gestroy). L'intimité des deux jeunes gens datait de Polytechnique (M. Villemer). Mon aîné se prépare pour Polytechnique (P. Margueritte). A seize ans, il entrera à Navale (A. Daudet). A. Guignol (théâtre).

Sehr jesten fehlt der Artisel vor Perjonennamen, die ein Bistwerf bezeichnen: Vénus de la villa Borghèse a été blessée à la main par quelques descendants de Diomède (P.-L. Courier). Bei zwei verbundenen Namen dagegen entbehrt der zweite den Artisel: L'Apollon et Marsyas est une peinture à l'huile sur panneau de bois (J.).

Gemälde, die mit dem Namen des Malers bezeichnet werden, stehen mit dem unbestimmten Artifel: Un Watteau, un Charclin, un Meissonnier, etc. Der bestimmte Artifel ist nur möglich bei bestimmendem

βujas: Le Watteau de la galerie de . . .

In ähnlicher Beise können Schristellernamen den bestimmten Urtikel erhalten, wenn darunter die Berke gemeint sind: La France entière se préoccupait du Shakespeare et de la Clarisse Harlowe traduits par M. Letourneur (Th. Gautier). Après avoir lu tous les autres livres je m'attaquai au Corneille (Girardin). Ce système permet aux élèves d'aborder indisséremment le Salluste et le Tite-Live, le Virgile ou le Quinte-Curce (J.). Nötig ist der Urtisel nur ver bestimmendent Insag: Le Racine de la collection des Grands Écrivains (E. Despois).

Berhältnismäßig jehten fieht der Artifel (bei Berjonennamen für Schriftwerfe) ohne nachfolgenden Genitiv: La Sémiramis de Voltaire

est de 1748, sa Rome sauvée de 1750. La supériorité dans ces dernières pièces est incontestable, mais on ne peut en dire autant de *l'Oreste* (A. Vinet).

Bedoch sind manche Namen dieser Art so sehr Gattungsnamen oder Tupen geworden, daß sie sast steils mit Artisel sich sinden, so le Criton, le Gorgias, la Clélie, l'Hamlet. l'Héloïse, le Don Ouichotte, le Robinson Crusoé, la Sophonisbe, le Falstaff, l'Iphigénie, le Tartuse (nriprünglich tein Eigenname).

Stets tritt der Artifel ein bei dem emphatischen Plural: Définitivement engagée, l'actrice passa graduellement des Iphigénie, des Camille, des Roxane et des Phèdre, aux Médée, aux Agrippine, aux Cornélie et aux Jocaste (J.). Dorvigny, l'auteur des Jocrisse, d'Aude, l'auteur des Cadet Rousselle (Th. Gautier).

Wenn Zeitungen nach Personen benanut sind, erhalten sie stets den Urtisel: Le Figaro, le Voltaire, (le) Gil-Blas: Les indiscrétions du Paul Pry (L. Figuier).

Alle Schiffsnamen folgen der gleichen Regel; mögen sie Personen-, Länder-, Städte- oder Flußnamen oder endlich bloße Appellative sein (la Couleuvre, le Formidable, l'Étoile), so verlangen sie alleinstehend den Artisel, mährend sie bei Borantritt einer Bezeichnung wie cuirassé, frégate, transport, paquebot usw. den Namen mit oder ohne Artisel solgen lassen. Städtenamen werden gewöhnlich mit ville de eingeleitet, so la Ville-de-Saint-Nazaire, la Ville-d'Oran usw., doch auch le Belfort, le Brest.

Bei Schissnamen sindet sich sogar ein von Titel begleiteter Name gelegentlich ohne Artisel: Le vaisseau russe à deux ponts *Impératrice-Marie* (A. Duguet).

Bie Schiffsnamen werden die Ballonnamen behandelt: Le ballon le Saint-Louis est tombé à Dantzig, en Prusse (L).

§ 283, 1. Soweit hier fremde Städtenamen in Betracht kommen, steht der Artifel, weil er in der fremden Sprache üblich ist, so bei le Ferrol, la Corogne u. a. Doch sinden sich auch Ausundmen, 3. 3. la Spezzia (italienisch Spezia). — Nach Demonstrativ fällt der Artisel weg: Juste au das de notre logis commence cette Hague aux aspects particuliers (E. Muller). Doch sindet man auch cette la Mecque. — Reubisdungen dieser Art werden öster verschieden behandelt; so betrachtet man in Levallois-Perret den Artisel alsuntrenndar und sagt daber à Levallois-Perret, manchmal aber auch mit Trennung: Puis on avait été dîner au Vallois chez un ami . . . On descend done du Vallois en tram (J.). Nach Labédollière hat le Pecq (gegenüber von Saint-Germain-en-Laye) zunächst Aupec geheißen (auß Alpicum); mißverständsich habe man dies als au Pec ausgesaßt und darans sei le Pecq enstanden.

Der Artikel bei Städtenamen war früher häufiger. Buffen sagt noch au Valparais (jest à Valparaiso), ebenso le Callao (jest Callao); noch vor wenigen Jahren sagte man le Port-Arthur, während jest niemand mehr den Artikel sest.

Im Datum oder beim Unstruf fann auch jeuft der Urtifel seblen: Caire, le 9 mai 1904. Odéon, — Mecque de mes aspirations, but de mes vœux intimes! (A. Daudet).

2) Alte Städtenamen mit unterscheidendem Abjestiv siehen ohne Artisel: Locres épizéphyrienne, Lavisse égyptienne.

Stet3 mit Artifel stehen als Appellative verwendete Städtenamen: Weimar a été nommée l'Athènes de l'Allemagne. La Jérusalem (A. Vinet) d. h. Taisos Bescrites Jerusalem. Rome, par la même raison, était pour les chrétiens la ville abominable, la Babylone, la Sodome (Ampère).

3) En vor Städtenamen sindet sich vorzugsweise bei südfranzösischen und vosalisch anlantenden Städtenamen. Selten ist es bei anderen: La maistrance (die Destossiziere) se marie volontiers en Lannion (R. Bazin). Accusé de trahison, jugé en Vincennes (H. Lavedan). Le prince Eugène faillit plus tard rentrer à Paris, comme il rentra en Lille (Paillard). Es sind das Reste des alten Gebranchs.

In älterer Zeit standen Städtenamen mit le für den Bischof der betreffenden Stadt, so sindet man bei M<sup>me</sup> de Sévigné öster le Marseille, l'Évreux, le Valence, le Carcassonne gebrancht. Später sagte man dafür auch monsieur de Marseille, monsieur de Lyon und sogar monsieur de Rome (der römische Bischof d. h. der Papst). Ihr monsieur le Paris war niemals üblich, da diese Bezeichnung befanntlich eine andere Persönlichseit zierte.

Städtenamen für eine Eisenbahnlinie gebraucht, stehen mit dem Urtifel: Le réseau de l'Orléans.

Größere Inseln erhalten stets den Artisel und werden wie die Ländernamen behandelt, sleinere, welche den Artisel haben fönnen oder müssen, wie la (les) Barbade(s), la Guadeloupe, la Martinique, la Trinité oder la Trinidad, la Désirade, la Grenade, la Jamaïque, la Dominique, la Réunion, l'île de France, le Helgoland neben Héligoland n. a. stehen niemals mit en, sondern mit à. Gbenso nehmen nur à sleinere Inseln, welche den Artisel nicht baben oder nur mit île de gebrändblich sind, wie Malte, Maurice, Tercère oder l'île de Tercère, l'île Taprobane, Cuba, Portorico, Fidji oder les îles (l'archipel) de Fidji, Tahiti, les Sandwich oder les îles Sandwich, Sainte-Hélène, l'île d'Elbe n. a., sowie Madagascar, Terre-Neuve. La Crète sindet sich neben l'île de Crète, l'Eudée, le Ceylan sind mit Artisel üblich, daher sagt man anch en Crète, en Eudée, en Ceylan,

§ 285, 1. Regelmäßig mit dem Urtifel sinden sich nur männliche Ländernamen: L'émir de l'Afghanistan, le soubab du Bengale, le sultan du Bornou, le département du Calvados, le roi du Cambodge, le sultan du Darfour, la république de l'Équateur, l'État du Michigan, du Minnesota, du Mississippi, le président du Paraguay, le ministre de l'Uruguay, le canton du Vallais, la province du Valois sind außer den schon genannten bemersenswert.

Nach maison schlt der Artisel (la maison d'Autriche), nach gouvernement sann er schlen (le gouvernement de France, le gouvernement de la Guyenne); auch le sceau de France ist siblich und les couleurs de France neben le drapeau de la France. — Nicht als Titel gesten souverain, monarque, daher sind sie ost von Adjestiv begleitet (le monarque espagnol, le souverain portugais); bei roi ist dies sessen (les deux rois espagnols, les rois macédoniens).

Roi sindet sich nicht selten in der weiteren Bedeutung "Gerrscher" und sann dem Landernamen mit Artisel haben: Le roi actuel de la Roumanie (J.). Cette même plaine de Mohacz qui avait vu tomber le dernier roi indépendant de la Hongrie (H. Martin). Les rois de la Tauride (H. Martin), le roi de la Tauride (Saint-Marc Girardin). Les rois de la Gaule (H. Martin), rois de la Gaule, rois de la France (Aug. Thierry). Autocrate, gouverneur, régent, héritier haben den Ländernamen bald mit, bald ohne Artisel nach sich; sür die Börter député, plénipotentiaire, représentant gist daß gleiche.

§ 285, 2. Auch der Sing. l'Inde fann nicht ohne Artifel stehen, daher nur dans l'Inde (in ästerer Sprache auch en Inde). Bei den zusammengesetzen Namen meidet man en, daher dans la Hesse-Darmstadt. In ästerer Zeit war auch dans la Grèce, dans la Gaule viel übsicher als en Grèce, en Gaule, bei setzerem wohl hauptsächlich, weil dans les Gaules so häusig war. Ländernamen, die eigentsich Abzeitive sind, stehen in der Regel mit dem Artisel, daher dans l'Argentine, dans la Caroline, à oder dans la Louisiane, doch auch en Virginie.

Bor einsachen Departementsnamen ist en selten, daher dans la Seine (en Seine auf der Seine), dans la Seine-Inférieure, dans la Marne, doch auch en Gironde, en Lozère. Die zusammengesetzten Namen dagegen erhalten en: en Seine-et-Marne.

Unter den männlichen Ramen ist en ansgeschseisen oder setten 3. B. bei l'Appenzell, le Brésil, le Cambodge, le Congo, le Chili, le Colorado, l'Éden, le Jutland, le Kamt(s)chatka, le Labrador, le Levant, le Limbourg, le Luxembourg, le Manitoba, le Maroc, le Maryland, le Massachusets, le Mexique, le Minnesota, le Missouri, le Mogol, le Monomotapa, le Mozambique, l'Ohio, le

Pégou, le Péloponnèse, le Sénégal, (le) Siam, le Spitzberg, le Tonkin, (le, la) Vaucluse, le Vorarlberg, le Yucatan, le Zoulou-land. Und die englijden Grajidajten haben dans mit dem Urtifel: Dans le Cheshire, dans le Devonshire, dans le Wiltshire. En Canada jindet jidt nicht jesten neben au Canada.

Im ganzen wird en immer übsicher: En Utah, en Israël und so auch bei den attributiv bestimmten Namen: En Extrême-Orient, en Petite-Russie, en Petite-Phrygie. En oder dans la oder à la Nouvelle-Calédonie.

Die partir sind auch zu behandeln saire ses malles, prendre le train, en partance, expédier und andere. Die Präpositionen à und en nach diesen Wörtern treten in der Bolfdiprache sast regelmäßig statt pour ein: Voilà la semme qui part en Espagne avec un marchand de chocolat (A. Daudet). Fr. Wey bezeichnet das als Dienstbotensprache.

§ 285, 3. Bei attributiv bestimmten Ramen sindet sich beiderlei Gebranch: Saint Quinec, moine qui vint de la Grande-Bretagne au VI<sup>e</sup> siècle (Gourdault). Les Étrusques originaires de l'Asie Mineure (H. Martin). La Pierronne, venue de Bretagne bretonnante, voyait Dieu en humanité (Anatole France). La fanatique Espagnole venue d'Amérique du Sud pour apporter son offrande au Vatican (A. Daudet).

§ 285, 4. Beiberlei Gebrauch zeigt bier wieder la Chine: L'encre de (la) Chine, la porcelaine de (la) Chine, la soie de (la) Chine. Mur mit Artifel steht l'Inde: Les cachemirs, la mousseline, la soie de l'Inde, dagegen ist die ältere Form erhalten in le marron, le marronnier, le cochon d'Inde; le coq d'Inde, la poule d'Inde sind verastet. Unter den männslichen Mannen sind bemerfenswert la 10se du Bengale, le fromage du Cheshire, le cheval du Mecklembourg, la chèvre du Tibet.

§ 285, 5. Unter den Fällen, wo es sich um die blose Jugehörigseit zum Lande handelt, ist feiner, welcher den Gebranch des Artistels vorschreibt, abgeschen von denjenigen männlichen Mamen, die faum ohne Artistel vorsommen wie le Mexique, le Pérou. Underseits aber sind auch die Fälle selten, in welchen stets der Artistel sortsällt; ausühren könnte man la mer de France, la mer de Biscaye, la mer de Corée, le golfe de Gasgogne, le golfe de Gaule, la cour de Russie, la couronne d'Italie, la succession d'Espagne, la succession de Bretagne, l'argent, la monnaie de France, la révolution d'Angleterre, la gazette d'Alsace-Lorraine, la presse officieuse d'Autriche, la Turquie d'Europe, d'Asie.

Der Artifel wird in der Minderzahl der Fälle ausgelassen nach den Börtern fils, fille, homme, habitant, climat, air, gouvernement, drapeau, commerce, route, direction, chemin de fer n. a.

Er sehlt dagegen in der Mehrzabl der Fälle nach côte, montagne, fleuve, lac, frontière, ville, village, commune, peuple, noblesse, clergé, catholique, protestant, histoire, géographie, carte, question, affaire, armée, flotte, sowie nach Bezeichnungen des Tierz, Pflanzenz oder Mineralreichs. Dabei macht es feinen Unterschied, ob bei frontière die Grenze des genannten Landes oder die Grenze des Nachbarzlandes nach dem genannten Lande hin gemeint ist; ebenso wenig verzichlägt es bei armée, ob das Heer des genannten Landes oder ein fremdes Heer gemeint ist, welches in dem genannten Lande operiert oder gegen dieses Land bestimmt ist. In allen Fällen, wo hieraus eine Unstarbeit entstehen könnte, ist es vorzuziehen, das Adjestiv eines Ländernamens zu seine.

Endlich steht der Ländername sast außnahmsloß ohne Artifel nach Superlativen: Les contrées les plus chaudes d'Amérique (Busson), un des plus beaux lacs de Suisse ou d'Italie (Lamartine), une des plus belles couronnes d'Europe (A. Daudet), l'Allemagne possède le plus vieux soldat d'Europe (J.). Daß gleiche gilt sür superlativische Absettie wie seul, unique, principal, premier, dernier, bei den letteren jedoch nur, wenn sie einen Rang, nicht wenn sie ränmeliche oder zeitliche Verhältnisse außdrücken; so würde la première ville de Syrie die bedentendste Stadt, la première ville de la Syrie dagegen die erste Stadt bezeichnen, welche man nach Eintritt in daß Land vorsindet.

§ 285, Zusat. Weitere Fälle für den Wegfall des Artifels bei Ländernamen find:

1) in der Inrede: A moi, Normandie (Michaud). Il y a une chose qu'ils bénissent tous, c'est toi, France (V. Hugo). Avec le même amour et la même effusion que je crie «Vive Espagne!», criez «Vive France! (J.). Daher auch der Brauch bei der Barole: Halte-là! Qui vive? Avance au ralliement! — France, mon colonel! (J. Richepin).

2) wenn der Ländername zum Berjonennamen wird, indem er für den Landesfürsten oder ein Glied seiner Familie geselt wird: Cologne est pour Sonabe. Erfurth est pour Brunswick (V. Hugo). Le Nord tient pour Bourgogne, le midi se range pour Orléans, il y a comme deux Frances dans la France (Benazet). Il avait deux amis, deux frères, dont l'un était Lorraine. l'autre Bourbon (P. Féval).

3) in der Konstruftion des doppesten Rominativs, als Prädisat: La France (dans les poésies épiques) est France la louée (Littré). La Gaule devenue France (Ders.). La Gaule allait devenir Germanie (Michelet). Dans le pays appelé, de leur nom, Normandie (Ders.). Alors la France se sent France (Ders.). Le pays que

nous appelons Sénégal (Gourdault). Doch La Judée était devenue une France (Ders.). Cette Grande Gaule qui sera la France (H. Martin). Mit Berbalellipse: Un fantôme de république, Pologne de nom, Russie de fait (H. Martin).

4) nach Präpositionen: En sait d'Italie, il n'y a souvent dans toutes ces stances laborieusement soignées (de Casimir Delavigne) qu'une Italie de vignette et de romance (P. Malitourne). Mettre le cap sur France (O. Feuillet). Nous partîmes d'abord à destination d'Écosse (J.). Filer sur Belgique (J.). Sehr übsich ist dies bei hors de: Mais il est en France et hors de France nombre d'hommes bien plus autorisés que moi et qui en reconnaissent le prix (Littré).

§ 286. Daß ein Flußname überhanpt ohne Artifel steht, kommt nicht vor. Höchstens sindet man neben le Niagara (Bouillet hat la Niagara) anch einmal Niagara. Anch wenn der Flußname sür die nach ihm genannte Schlacht steht, kann der Artifel sehlen: Polybe, Tite-Live, Napoléon même n'en savaient pas tant sur Trasimène et sur Trebie (Ph. Boyer). — Die Anslassung des Artifels nach sur, en, de ist erwähnt; doch sindet sie bei letzterem anch statt, wenn nicht die Provenienz bezeichnet werden soll: la boucle de Marne, les daies de Seine et de Somme. Genso sehlt der Artifel ost nach entre: le pays entre Seine et Meuse und so anch entre Pyrénées et Garonne, entre Durance et Méditerranée. Boraussetzung ist aber dabei, daß entre nicht mehr als zwei Ramen bei sich hat; wird diese Jahl überschritten, so setzt man den Artifel: le pays entre le Rhin, la Meuse et la Moselle (H. Martin). La région entre la Meuse, la Seine et la mer (Ders.).

Bei sonstiger Verbindung zweier Flugnamen ist zu bemerten:

- 1) in Departementsnamen versiert der zweitgenannte Fluß regelsmäßig, der erstgenannte ost den Artikel: le Lot-et-Garonne, Lot-et-Garonne. Nach en und dans sehst jeder Artikel: en Seine-et-Marne, dans Seine-et-Marne. Dans le Loire-et Cher gist als selsen Ausahme, wenn nicht als Fehler.
- 2) bei Kanäsen, die zwei Fstüsse verbinden, sagt man entweder le canal du Rhône au Rhin oder le canal du Rhône et du Rhin; auch Aussassiung des Arrifels fommt vor sjedoch faum bei männsichen Namen): le canal de Tamise-et-Saverne, le canal d'Ille-et-Rance. Las § 287.
- 3) in historischen Außbrücken fällt der Regel nach jeder Artisel weg: l'armée de Sambre-et-Mense. Gbenjo aber sann man recht wohl jagen, les assises de Saône-et-Loire, un marchand de bestiaux de Seine-et-Oise.

Regelmäßig sehlt der Artisel nach outre: le pays d'outre Rhin, nos voisins d'outre-Manche. Poursuivre l'ennemi outre Somme (H. Martin).

§ 286 A. 3. Überraschend ist das Jehlen des Artifels in l'aigle d'Orénoque, le figuier de Mississipi (Buffon) und noch mehr bei la Compagnie française de Mississipi (Michelet).

Seen und Buchten werden manchmal wie Flüsse behandelt: la victoire de Trasimène (H. Martin), autour de Dullart (Dollart, Buffon).

§ 287, 1. Bu den Titeln, welche ohne Artifel stehen fönnen, geshören sultan und sheik: Sultan Mahmoud apprit que des hommes parcouraient les rues de Constantinople . . . Sultan Mahmoud lut cet exposé de principes» (M. du Camp). Cheik Othman (J.).

Soult verlieren Iitel den Artifel nicht einmal in der Apposition, in der Anizählung oder im prädisativen Gebrauch. Gegenteilige Beispiele sind sesten: Il la conduisit à la surintendante de l'institut royal, comtesse Trebiliano (E. About). Reconnu parmi les assistants: prince de Sagan, prince Troubetskoy, prince de Poniatowsky, comte de Bari, comte Murat etc. (J.). Je lui demandai s'il n'était pas par hasard baron de Horrberg (A. Karr), wobei der unbestimmte Artisel sebst.

Die Austassung des Artifels ist nur üblich in Unterschriften, auf Bissienkarten oder in Überschriften: Cte Jaubert. Maréchal Niel. Général Négrier.

Bährend doctem stets den Artifel verlangt, stehen ohne denselben maître als Bezeichnung für Advocaten (maître Benfeld, maître Tabary), in der Bed. Magister (Parmi les docteurs de l'école palatine, maître Clément était un personnage vraiment singulier. Hauréau), rabbi (Rabbi Aquiba. Rabbi ben Ezra), dame (dame Marthe aus Geethes Faust, avoir un compte à régler avec dame justice).

Monsieur, madame, mademoiselle ehne jolgenden Namen können bestimmten wie unbestimmten Urtikel ver sich haben, dech versieren die beiden legten dabei daß Possessier: Le monsieur qui m'a accosté. Un monsieur qui suit les dames. Une dame d'un certain âge. Une demoiselle dien élevée. Ost sindet sich der Urtikel, wenn Geringschägung anßgedrücht werden soll: Il parlait d'aller couper les oreilles an monsieur (A. Dandet). Les mystisications des messieurs de l'Institut (G. Gessey). Le monseigneur y répond par une grossièreté: il ne faut pas s'en étonner outre mesure (J.).

Bei nadhfolgenden Namen ist der Artisel selten: Il ignorait si le monsieur Gustave le savait instruit de son secret (E. Soulié).

Que me veut donc la jolie madame de Brassien.v (Achard). M. de Chevreuse, le second des messieurs de Guise (A. Dumas).

Wenn auf monsieur usw. andere Bezeichnungen als Standesangaben folgen, tritt gleichwohl der Artifel ein: Messieurs les Quarante. Ce grand roi, monsieur l'homme (G. Sand). Je voudrais dien vous y voir, monsieur l'homme toujours gai (L. de Tinseau). Monsieur l'Etc. begann E. About einen Brief an den duc de Broglie, der einen an den Genanuten gerichteten Brief geschlossen hatte mit J'ai l'honneur d'être, etc. Broglie. Sehr selten tritt in solchem Fall der Artifel vor monsieur: Attraper les messieurs donaniers (P. Loti). Über den Plural monsieurs vgl. § 112, 1.

Ebenjo wird in der Fabel compère behandelt: Compère le renard se mit un jour en frais (Lafontaine). Compère le loup (Perrault). A l'instant, compère l'écureuil jette à terre une de ces noisettes

(Laboulaye).

Das dem Aftenstil angehörige sieur und das alte sire stehen nie ohne vorhergehenden Artifel: Le sieur X. Le sire Lionel de Roquemure (E. Soulié). Dagegen hat mons weder vor noch nach sich Artifel: Mons baron (E. Soulié).

Ber militärische Titel wird nie monsieur geset, also entweder mon général (dienstliche Ausdrucksweise) oder général (außerdienstliche Aurede). Le général un tel. Auch docteur erhält nicht den Zusat monsieur: Un consul général de l'Allemagne, qui est actuellement le D' Michahelles, a été installé dans ce but à Zanzibar (Grad).

Während père in der Bed. Pater nie ohne Artifel steht, sinden sich mère, frère, sœur in ähnlicher Berwendung bald mit, bald ohne Artifel: Frère Jean des Entomeures . . . canonisa solennellement frère Cucusin (Voltaire). La canonisation du frère Cucusin (Ders.). Dasselbe gilt sür weibliche Berwandtschaftsbezeichnungen: Mère Barberin (H. Malot). Grand-papa et tantes Lavarande m'accompagneront (E. Gaboriau). La voix glapissante de tante Ursule (J.).

§ 287, 2. Empire fann sowohl Titel sein (l'empire d'Allemagne, l'empire de Chine over de la Chine, l'empire du Brésil), als auch bloges Appellativ (Eberherrschaft) 3. B. l'élévation de leur chef à

l'empire de la Gaule (Guizot).

Nach monarchie, État over États, république just verwiegend das Mojetiw: La monarchie espagnole, les États autrichiens, la République Française, doch auch de ohne Unitel: Les États d'Espagne (Michelet), la république protestante de Hollande (Guizot).

Duché, comté fönnen ebensowhl als Titel wie als Bezeichnungen ber älteren Geographie gebraucht werden; in letzterem Falle, sowie vor einzelnen männlichen Namen, die nicht ohne Artifel stehen (le Maine), verlangen sie de mit Artifel: Le comté de la Marche, les comtés du Maine, du Hainaut, du Brabant nebeu les comtés de Bretagne, de Charolais, de Bourbonnais, de Béarn, de Bresse, de Savoie.

Nach cercle, province findet man fomohl de mit als obne Artifel: Le cercle de Franconie, la province de Touraine, la province de Valteline, la province de Poméranie neben les provinces de la Bourgogne, de la Champagne, de la Flandre, de l'Île-de-France, du Lyonnais, du Dauphiné, du Bordelais ujw.

§ 287, 3. Nach l'île steht der Name in der Regel mit de ohne Urtitel: L'île d'Eubée, l'île de Madère. Der Urtitel solgt jedoch, wenn der Name ein Uppellativ ist: Les îles de la Sonde, les îles des Épices, les îles de la Société. Chenso, wenn der Inselname nicht ohne Urtitel üblich ist: L'île de la Grenade, l'île de la Guadeloupe und se auch l'île de la Camargue.

Beder de noch Artikel steht, wenn der Name von Personen hergenommen ist: L'île Melville, l'île Bourbon, les îles Salomon, doch
auch l'île (de) Sainte-Hélène, l'île de Saint-Pierre, l'île de Fernandez oder de Juan-Fernandez. In seltenen Fällen werden andere
als ursprüngliche Personennamen ohne de beigefügt: L'île Coney, l'île
Nou. l'île Formose.

Bei der Verbindung zweier Juselnamen fann ein sonst ohne de stehender Name diese Präposition erhalten, wenn er an zweiter Stelle steht; es fann serner sie gleichzeitig als Appellativ und als Teil des Namens gebrancht sein: Bonaparte laissa les sies Bourbon et de France à la garde de Decaen (Th. Lavallée). Labourdonnais avait formé, aux sies de France et de Bourbon, un établissement colonial de la plus haute importance (Ders.). Les Anglais projetaient d'attaquer les sies de France et de Bourbon (H. Martin).

Nach presqu'île, péninsule findet sich der Artifel gesett oder auszgesassen: La presqu'île de l'Italie oder d'Italie, la presqu'île de la
Grèce, la presqu'île d'Arabie, la péninsule de l'Espagne oder
d'Espagne, la presqu'île de la Doride. Man sagt cher la presqu'île
de l'Asie Mineure as d'Asie Mineure und su la presqu'île de
l'Inde sit der Artisel unersassité.

Cap sollte den gleichen Gebrauch bieten wie ste. Doch steht neben le cap du Nord, le cap des Aiguilles auch le cap de Bonne-Espérance. Wie le cap Charles, le cap Henry, le cap Froward findet man auch le cap Guardafui, le cap Gallinas, le cap Sunium eder du Sunium und nungesehrt le cap de Horn öfter als le cap Horn.

Nach planète, terre und ähnlichen werden Personennamen unmittels bar angesügt: La planète Leverrier, la terre Victoria, la terre François-Joseph. Früher la terre de Louis-Philippe, jest ohne Präposition. Bährend mit bourg, faubourg, cité, paroisse Perjonennamen numittelbar verbunden werden, jicht nach ville, village, commune jiets de: La ville de Washington, la ville de Saint-Denis, la ville de Saint-Loup. Igl. § 288.

Bergs und Gebirgsnamen stehen mit dem Artisel: Le Caucase, le Jura, les Vosges, les Balkans, le Vésuve, l'Ossa, le Pélion (aber mettre Pélion sur Ossa). In zweiselhasten Fällen sest man mont oder montagne (ersteres ohne, letteres mit de) voran: Le mont Ida, le mont Athos, la montagne de Sinaï. Busson sagte les montagnes d'Andes und gebrauchte Popocatepec und andere obne Artisel, auch jest sann man noch vereinzelt sinden Atlas, Vénasque n. a.

Nach le mois ist der Name mit de anzusügen. Sehr selten sehlt die Präposition: Le mois novembre (d'Amezeuil). Vers la fin du

mois août ou auguste 1750 (Voltaire).

Die gewöhnliche (auch von Littré adoptierte) Regel verlangt de nach mot, wenn es für nom, surnom, idée steht; sein de soll eintreten, wenn mot im Sinne von terme, vocable gebrancht ist. Diese llutersicheidung ist sicher statthast, wird aber nicht beobachtet. De nuß jedensfalls stehen, wenn statt mot das Determinativ celui eintritt: Le mot Germain est dissicile à expliquer, celui de Franc signissie homme libre. — Wenn das nachsolgende Wort ein Adsetti ist, sett man de, um die Anssaling des Adsetties als Attribut unmöglich zu machen: Ce mot de sérieux (A. Vinet), ce seul mot d'impossible (A. de Musset). Doch ist das nicht unbedingt nötig: Ce mot misérable ne constitue pas une injure (J.). Le grand mot immoral a été lâché à propos de lui (Th. Gautier).

Die mot wird idée behandest: L'idée de patrie. L'idée de Providence (Ampère). L'idée générale animal a plus d'étendue que l'idée générale homme (Lamotte). Doch ift Artifel zusäffig vor näherer Bezeichnung: L'idée de l'État à la manière ancienne était complètement étrangère et antipathique aux Germains (Grancolas). Leichter ift der Artifel möglich, wenn idée nicht = notion, conception logique ift, sondern im Sinne von projet, dessein steht: Villon était préoccupé de l'idée de la mort (Sainte-Beuve).

Nach le cri fann de jehlen, wenn eine Berwechselung zu befürchten wäre: Le eri guerre aux châteaux allait retentir (Sandeau).

Bu beachten ist, daß Renard, Barbe-Bleue n. a. als Eigennament zu behandeln sind, daher: Le roman de (selten du) Renard, l'opéra de Barbe-Bleue, la pièce de Freyschutz; ebenso la farce de Patelin, aber la tragédie du Cid. — Alleinstehend fönnen Ramen dieser Art den Artisel erhalten z. B. dans Patelin oder dans le Patelin, le Roland, le Baudouin de Sébourg, l'Émile. — Alls Titel einer Beitung

oder Beitigbrijt erhalten Namen jtets den Artifel: L'Hermès, le Mercure, le journal le Molière.

§ 288, 1. a) Die unmittelbare Unfügung des Personennamens ist die Regel, dech sinden sich Unsnahmen, wie schon teisweise in § 287 bemerst werden ist. So le détroit de Behring, le détroit de Barow, le détroit de Le Maire, le canal de Saint-Louis, le canal de Saint-Georges (bei Ubudos, dagegen le canal Saint-Georges zwischen Grland und Großbritannien), l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul, l'église de Sainte-Sophie, la chapelle de Saint-Georges, la chapelle de Saint-Marc, la chapelle de Saint-Viaud, la chapelle de Saint-Mémor, l'abbaye de Saint-Antoine, le lycée de Saint-Louis, la rue de Vereingétorix.

Man ist auch in Paris in dieser Hinsicht nicht übermäßig sorgfältig; so steht am boulevard des Italiens an einer Straßenecke rue Marivaux und daneben wieder rue de Marivaux; rue La Fayette und rue de la Fayette stehen einander gegenüber an der Ecke, die diese Straße

mit der rue de la Chaussée-d'Antin bildet.

Bei Namen zweiter Hand d. h. solchen, die von einer nach Berson genannten Stadt stammen, bleibt in der Regel de weg: La plaine Saint-Denis, le faubourg Saint-Denis, la porte Saint-Denis, la plaine Saint-Maur, la rue de Saint-Cloud, la rue de Saint-Mandé, la rue de Saint-Quentin.

Regelmäßig steht de nach ville, village, commune, ebenso nach

détroit, meift nach chapelle, abbave.

Bei wrangehendem celui wird de nötig: Les Seize obtinrent que toutes les portes de la ville fussent condamnées, sauf celles de Saint-Antoine et de Saint-Jacques (H. Martin). Les quatre plus belles places de Toulouse sont la place du Capitole, la place Saint-Georges, celle de Louis-Napoléon, et la place Saint-Sernin (Malte-Brun).

Schr üblich ist es, besonders die Wörter lycée, collège, hôpital auszulassen und den blosen Personennamen zu setzen: Il avait été élevé à Rollin. La victime est soignée à Cochin. **Ugl.** auch

\$ 282 %. 6.

Umgefehrt jindet die unmittelbare Unjügung nicht jelten auch bei Ramen auderer Utr statt: le lac Érié, le lac Ontario, le lac Tschad, le lac Mälar, le lac (de) Ladoga und sogar Entre les lacs Wallenstadt et Zurich (H. Martin), l'église (de) Notre-Dame, les tours (de) Notre-Dame, le cloître (de) Notre-Dame, l'église Saint-Esprit, le château (de) Saint-Ange, le palais (de) Saint-James, l'école (de) Saint-Cyr, la gare Montparnasse, la rue Saint-Esprit, la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, la rue Monsieur, la rue (de) Madame, la rue Princesse, le boulevard Sébastopol, le boulevard

Ménilmontant, le boulevard Montparnasse, le quai Jemappes, le quai Valmy. Bgl. auch le régiment d'infanterie Empereur, les chasseurs Empereur (Raijerjäger).

Unslaffung des Urtifels oder der Praposition ist nicht häusig: la place de Grève, la place d'Enfer, la place de nouvelle gare, le carrefour Châteaudun, la rue Picardie.

c) In einzelnen Fällen ist de zwischen dem Namen des Erzeugnisses und dem des Herstellers oder Ersinders üblich: la presse de Stanhope, la lampe d'Argand, la lumière de Drummond, la seringue de Pravaz, etc. In bemerfen des fusées à la Congrève.

§ 288 A. Nach le nom stebt de: Un prisonnier qu'on désignait à la Bastille sous le seul nom de prisonnier de Provence (Topin). Le matelot anglais pouvait, à l'exemple de William Pitt, saluer l'Océan du nom de britannique (Th. Lavallée). Doch sindet sich auch der Artisel, und derselbe wird nötig, wenn Titel und Name verbunden solgen: Sous le nom de la reine Gilette (Livet). Commu sous le nom du roi Théodore (Hénault-Michaud). M. de Stainville, qui sut célèbre plus tard sous le nom du duc de Choiseul (Villemain). Sebr sesten sit die unmittelbare Ansügung: Ceux même qui ont distingué nettement ces deux animaux, n'ont pas laissé de conserver à l'hyène le nom dabuh, qui est celui du babouin (Busson).

Surnom zeigt den gleichen Gebrauch, dagegen steht nach sobriquet in der Regel de mit Artifel: Le sobriquet du père Louiset (J.). Connu sous le sobriquet du Valet-de-Cœur (J.). Il est connu aussi sous le sobriquet du Dompteur (A. Lacoste).

Nach le titre steht bloses de over de mit Unitéel unverschmolzen: Sous le titre de Satire Mémppée (Ch. Lacretelle). Sous le titre de Soirées d'Aaran (Patin). Un travail portant le titre de Les Socialistes Modernes, a été inséré, il y a trois ans, dans la Revue des deux Mondes (Fr. Wey). — Benn titre im Sinne von "Chrentitel" steht, ist nur de zulässig. Le titre d'alliés et amis du peuple romain (Michelet). Le titre de désenseur de la soi (Dargand). Us Bebler sann man daser bezeichnen: Charles Ier offrit à Cromwell la jarretière, le titre du comte d'Essex et le commandement de l'armée (Jeudy-Dugour).

<sup>1</sup> Diefes Wort ist freilich etymologisch nicht ausgeklärt.

² Titel von Stüden fönnen zu einer absonderlich erscheinenden Berschmelzung des Artifels mit der Bräposition jühren z. B. La pièce du Roi s'amuse dont la représentation su interdite. J'arrive au Roi s'amuse (A. Jullien). Six exemplaires du Roi s'amuse (Ders). Voici maintenant trois lettres se rapportant au procès du Roi s'amuse (Ders). Byl. dagegen: Au Théâtre du Vaudeville, reprise de Le Procès Veauradieux (J.)

Dignité hat das angefnüpste Wort mit bloßem de bei sich, sehlerhaft ist daher in solgenden Beispielen jeder Urtiselgebrauch: La dignité militaire de maréchal de France (Thoumas). Le général Mac-Mahon décida la bataille de Magenta et sut récompensé, le même jour, par les dignités de maréchal de France et du duc de Magenta (Bonnechose). Arriver à la dignité de roi des Romains (Parieu). L'élection du roi de Suède à la dignité du roi des Romains (Ders.). — Rang selst berselben Regel.

Nach qualité, renommée, réputation steht blosses de, auser ment Euperlativ solgt: La réputation de femme supérieure (E. Soulié). En qualité du plus ancien chevalier (M. Monard). Il acquit la renommée du plus grand homme de guerre de son temps

(Th. Lavallée).

Nach genre, son, nombre, chiffre steht weder de nech Artikel: le genre Ermenonville, le genre chien, le son i, le nombre 3, le chiffre 9.

§ 289, 1. Stoffnamen fönnen in Anfzählungen und ähnlichen Fällen ohne Antifel stehen: Autrefois il avait recouru aux stupéfiants: opium et morphine (P. Margueritte).

Der bestimmte Artifel fann statt des Teilungsartifels stehen: On vit les hommes mêler la terre à la farine (Michelet).

Im familiären Gebrand, steht oft der unbestimmte Artifel: blanc comme un lait, pâle comme un iroire. Le bon casé . . . vous passe un velours dans la gorge (J. Richepin). Diese Ansdruckse weise wird allgemein als mißbrändslich angesehen. Dagegen ist un ersanbt,

- 1) wenn der Stoffname den Sinn eines gewöhnlichen Appellativs erhält: Elle ne sentit pas plus d'émotion devant ce cadavre que devant une cire (E. & J. de Goncourt) ver einem Bachs-bildnis.
- 2) wenn er für die Tätigkeit steht, bei welcher er benutzt wird: Donner un suif au navire (M<sup>me</sup> A. Tastu) ein Abdichten mit Talg.

2. Abstracte stehen ohne Artifel nach der Präposition en und oft anch de: En philosophie, en narration. Les dissérentes écoles de

pédagogie.

Die übrigen Fälle sind nicht sehr zahlreich und bilden Reste älteren Gebranchs: Cependant il y avait necessite (Guizot). Force est de saire venir de Paris le docteur Bergeron (J.). Force resta à la loi (J.). Jusqu'à ce que mort s'ensuive, pour que mort s'ensuive; un certissicat de bonne vie et mœurs.

Bei ne — que sehlt est der Artifel: La cour n'avait que dédain et aversion pour ce monarque bègue, morose, maladif, peu libéral (H. Martin). Seignelai ne rêva plus qu'invasion de la Tamise et descente en Angleterre (Ders.).

Ubstrafte fönnen den Urtifel seicht entbehren, wenn sie pareil, semblable oder ein Ubsetitiv mit si vor sich haben, ebenso wenn sie von einem Ubsetitiv begleitet im Unstus stehen: Pareille anomalie est sans exemple (P. Mérimée). Semblable illusion, semblable dédommagement sut tout à coup singulièrement amoindri (Villemain). N'ayez pas de moi si méchante opinion, ma sille (A. Dumas). Prosonde vérité! (C. Delavigne).

3) Un üblichsten sind Verbindungen mit facile: Avoir la larme facile (J.). Diderot a l'enthousiasme facile (J.). Avoir la lettre facile (A. Dumas). La comtesse avait l'argent facile (J.). Il avait le louis facile (aab aute Trinfacher).

Der Ursprung dieser Ausdrucksweise ergibt sich aus Sähen wie: Quand on a le cœur comme je l'ai (M<sup>me</sup> de Sévigné). Cocardasse junior et frère Passepoil n'avaient point le goût des beaux arts (P. Féval). Avoir le dégoût des affaires (H. Martin). Avoir le mépris du travail pénible (J.).

Das Borhandensein eines Gallicismus hat meist zur Folge, daß viele diese Ansdrucksweise für die einzig mögliche halten. In diesem besonderen Falle versügt die Sprache über die verschiedenartigiten Mittel. Der unbestimmte Artikel sowie der Teilungsartikel (bzw. de) sind häusig: Elle avait un aspect serein, un langage agréable, un esprit élevé (Mignet). Mile X. a dix-neuf ans, des hanches rondes, un corsage mûr, des dents claires, des cheveux bruns (G. Deschamps). Ils ont la tête grosse, de gros yeux, de petites oreilles (Bufson). On vit alors l'athéisme lever un front plus hardi (Barante).

Man vergleiche ferner: Les hérissons n'ont pas bonne vue, mais l'ouïe est fine et l'odorat assez bon (Zeller). Les Basques sont petits, mais d'une taille bien prise, leur teint est brun, leurs cheveux sont noirs, leur démarche est vive et gracieuse, leur agilité presque incroyable (Barrau). Il est très bien, ce jeune homme: brun, avec des yeux bleus (L. Gozlan). Il était brun de cheveux (Ninous). Les ours sont de très grands animaux à membres épais, à corps trapu et à queue extrêmement courte (Zeller). Ce noble Lorrain, à la haute taille, au visage balafré et resté beau, au geste dominant, à la parole courtoise, est bien un ancêtre des illustres Guises (Saint-Beuve).

Bei längeren Beichreibungen wechselt man im Ausbruck: Nous voyons dans Le Pays un homme de taille moyenne, gros du ventre, rond du dos, fort en jambes, les mains fines, les cheveux blonds, une barbe rare sur un visage ovale et bien rempli, grand nez,

large bouche «bordée de lèvres charnues et suffisamment rouges, et meublée de belles et grandes dents» (Ch.-L. Livet).

4) Früher war auch vent de nord, de sud üblich, und Buffon 3. B. gebraucht diese Ausdrücke vielsach, wogegen er in vent du midi, du levant, du couchant selbstverständlich den Artifel setzt. Die volkstümlichen Ausdrücke sind vielsach andere 3. B. le matin Ostwind, le soir Westwind, la bise Nordwind, während le vent kurzweg den Südwind bedeutet.

Auch bier föunen die Substantive nord usw. adjeftivisch austreten: Une légère brise nord-est, un fort vent nord-ouest, des bourrasques de vent nord-ouest.

5) Statt Pâques steht manchmal la Pâque auch für das christliche Fest. Wie la Saint-Jean auch la Notre-Dame oder la Notre-Dame d'août (Mariä Himmelsabrt), eine Zeit lang auch la Saint-Napoléon genannt.

Eelten stehen die mit saint gebildeten Festnamen ohne Urtifel: L'été de Saint-Martin (G. Sand). Le dimanche 23 juin, veille de Saint-Jean (N. Marmier).

Obne Artifel steben auch die firchlichen Tageszeiten wie matines, laudes, vêpres, ténèbres u. a. Vêpres erhält oft den Artifel: Hier, pendant les vêpres, un individu s'est introduit dans le presbytère de Bezannes (J.). Les bandes d'orphelines sont déjà revenues des vêpres (Fr. Coppée). Jumer les Vêpres siciliennes.

6) Huch bei Substantiven und Eigennamen sindet sich dieses à la : à la diable in asser Cite und daher unerdentsich. Des soulards indiens noués aux quatre coins, à la propriétaire (L. Halévy). Son nez recourbé à l'oiseau de proie (Barracand). Une victoire à la Pyrrhus. Un grand fauteuil à la Voltaire. — Selten ist à la mode: La course simple à la mode spartiate (P. Monceaux). Une barbe à la mode d'Henri IV (J.).

Bei Angabe der Art, wie ein Gegenstand beschäffen oder gesertigt ist, steben die Börter sagon, genre, style ohne Artisel, auch der ihnen beigesügte determinative Name versiert den Artisel: La ville sabrique des fromages, sagon Hollande (L. Huard). L'humeur belliqueuse des guerriers genre Cassagnac ne servirait qu'à peupler de nouveaux ossuaires (J.).

Bu bemerfen, daß man sagt: Ils ont épousé les deux sœurs.

Im distributiven Gebrauch steht in der Regel der bestimmte Artisel, welcher indessen bei singularischem pièce vielsach sehst: A cent sous pièce. Je ne les ai comptés que treize sous pièce. Des torches de deux livres pièce. Dagegen les douze pièces, les quatre pièces und öster auch im Singular: Les timbres-poste sont tarisés depuis

cinq centimes jusqu'à dix et douze mille francs la pièce (J.). Quelques «Vive l'empereur!» à quatre francs la pièce (J.).

Bei Börtern wie la douzaine, la livre, le kilogramme, le yard ujw.

fann weder im Singular noch im Plural der Artifel fehlen.

Der bestimmte Artisel steht öster vor ganzen Redensarten, die dadurch zu einer Art zusammengesetten Substantivs werden: L'eil pour eil et dent pour dent qui régit souverainement les rapports des hommes entre eux (G. Geffroy). L'ensant demande l'à quoi bon de toute chose (H. Martin).

Der unbestimmte Artifel fann vor je ne sais quel mit Enbstantiv treten: Différence de nuance qui donnait un je ne sais quel air plus vieilli encore à ce visage (P. Bourget). Ses deux rivaux ont un je ne sais quel charme qu'il n'a pas (L. Lacour).

Beide Artifel founen vor je ne sais quoi stehen: Le je ne sais quoi de sénile et d'usé qu'accusaient la lourdeur des paupières et l'affaissement de la lèvre inférieure (G. Duruy). Ces impressions jettent sur les deux principaux caractères un je ne sais

quoi de souriant et de trompeur (L. Lacour).

Bei der Angabe von Tageszeiten steht der Artifel: le matin, le soir, la nuit (doch à midi, à minuit). Geht eine Zeitbestimmung verher, so fann man sagen demain matin und demain au matin, hier soir und hier au soir, dimanche soir und dimanche au soir. Nach Fr. Wey soll man wohl demain matin, demain soir, hier matin sagen fönnen, aber nur hier au soir, besonders wenn ver hier noch eine Präposition steht; er bezeichnet daher als unrichtig den Sat von C. Delavigne: Débarqué d'hier soir, j'arrive et je t'ècris.

§ 290. Wichtigere verbale Ausdrücke mit Artifel sind außerdem:

Aller l'amble (Baß gehen).

Avoir le faux air de vues nouvelles (meijt un faux air). Avoir l'antipathie des visites (Gyp). Avoir la haine du mystère (E. Estaunié). Avoir la sainte horreur des simagrées (V. Cherbuliez). Avoir le loisir de faire qe. Il n'y avait pas le mot pour rire dans la pièce (Lesage). Je n'eus pas le mot à dire (M<sup>me</sup> A. Tastu). Avoir l'œil à qe. Pour peu qu'ils aient le bon sens (Voltaire). Ils n'avaient plus que le souffle (J.). On avait eu le beau temps (jébönes Wetter). Pendant un certain temps, nous eûmes le repos (J.). Avoir la tête de plus, de moins que qn. Dajür meijt dépasser, surmonter qn de la tête, de toute la tête (vgf. to be taller by the head than another person). Est-ce qu'il y a le feu?

Barrer le passage. Battre la semelle.

Avoir besoin de la forte somme.

Chasser le sanglier, la perdrix, etc.

Chercher le moyen de s'enfuir.

Commander le feu.

Conclure la paix.

Contrefaire le malade.

Demander l'aumône, la charité, demander l'hospitalité, demander la paix, demander la forte somme. Faire demander la terre et l'eau.

Diminuer qu de la tête (Souvestre).

Dire. Disons le mot, vgl. tranchons le mot. Cette usurpation, pour ne pas dire le mot (Courier). Dire le bonjour, le bonsoir (sesten un bonjour) à qn, à vous dire le vrai, pour dire le vrai, disons le vrai mot. Vous ne me dites pas le moindre petit mot de l'enfant (Lesage).

Donner le bonsoir à qn, donner le bal à qn, donner l'alerte, donner le bon exemple, donner le démenti (aud) un démenti) à qn, donner l'hospitalité à qn, donner la bienvenue à qn, donner la pièce à un pauvre, donner la forte somme, donner le prix à qe (meift du prix).

Dresser les deux doigts de la main droite.

Envoyer le bonjour à qn.

Être le bien arrivé, le bien reçu, le bien fêté, le bien vu. Mille francs, ce n'est pas la mort d'un homme (Fr. Sarcey) neben mort d'homme. Le feu est au logis, à la maison, à bord.

Faire la bonne affaire neben une bonne affaire, faire la banque, faire le bec à qn, faire le bien, faire le café, faire la cuisine, faire la popote, faire la charité, faire la chasse, faire la clôture, faire le commerce de vins, faire le coup de fusil, de pistolet, de poing, faire le dégât, faire le gros dos, faire la courte échelle, faire la fête ober la noce, faire le guet, faire la leçon à qn, faire la lecture à qn (ihm vorlesen), faire la lessive, faire la lumière, faire la bonne mesure à qn, faire la mine (bösé Gesicht), faire les mines (Gesichter schneiden), faire le grand nombre (in der Mehrzahl sein), faire l'oubli sur qe, faire l'ombre, faire la sourde oreille, faire les yeux doux à une femme, faire la part du feu, faire la partie de . . . (sich vornehmen), une hirondelle ne fait pas le printemps, faire le sacrisse de qe, faire le saut, faire le grand tour (llunveg).

Se former l'idée de qe.

Fournir l'occasion de.

Imposer le respect.

Jeter l'ancre, jeter les hauts cris, jeter la pierre à qu.

Lever l'ancre.

Marcher l'amble.

Mériter l'examen.

Mettre les sangsues à qn, y mettre le temps (sid) Zeit sassen).

Observer le silence.

Obtenir le libre passage.

Offrir l'exemple.

Ordonner le silence.

Palper la forte somme (jehr familiär).

Perdre le temps, perdre la bataille et la vie.

Porter la moustache.

Prendre l'eau (set sein).

Recevoir la chasse (verfolgt werden, zur Sec), recevoir la forte somme.

Refuser la bataille.

Rendre le courage, rendre le sang.

Rompre le silence.

Sonner l'alarme.

Ne pas souffler (le) mot.

Souhaiter la bienvenue, souhaiter la bonne année, une bonne année, le bonjour, la bonne nuit, une bonne nuit, bonne nuit, un bon voyage, le bon voyage.

Tendre la main.

Tenir la campagne (im Felde stehen).

Tirer l'ancre = lever l'ancre, tirer le coup de fusil.

Trouver l'approbation, trouver la fortune, trouver le moyen de faire qe.

Verser le sang.

Vomir le sang, du sang.

Früher auch il m'a fait pleurer les chaudes larmes, vous m'avez fait suer les grosses gouttes ( $M^{me}$  de Sévigné), wojür jeht pleurer à chaudes larmes, suer à grosses gouttes.

Beitangaben haben vielfach den bestimmten Urtifel.

Bei Angabe eines Zeitpunftes, einer Stunde, steht sur stets mit dem Artisel: Sur les deux ou trois heures de la nuit (Michelet). Ebenso sindet sich sogar sur les une heure, sur les midi, sur les minuit (vgl. § 120). Lestere werden von manchen durch sur le midi, sur le minuit erset, weil srüber der Artisel bei diesen Wörtern möglich war. 1 — Nach vers und dès sann der Artisel einireten: Vers (les) deux heures de l'après-midi; dès (les) trois heures du matin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ter Urtifel sindet sich noch manchmal: Quand venait le midi, il fallait fermer les persiennes (H. Le Roux). Un rayon de soleil, au moment du midi vrai, vient frapper la ligne méridienne du gnomon de Saint-Sulpice (Huard).

Ühnlich ohne Präposition: Tout à l'heure quand les six heures sonneront, on vous apportera votre dîner (M. Villemer). Il passa la nuit ballotté ainsi entre ces deux sortes de tourments jusqu'à ce qu'il s'endormît de ce lourd sommeil des quatre heures

qui assomme plutôt qu'il ne repose (P. Bourget).

Bei Angabe des Zeitverlaufes steht dans mit dem Artifel: L'arrêt doit être exécuté dans les vingt-quatre heures, conformément à la jurisprudence théâtrale (Th. Gautier). So dans les quarantehuit heures, dans les deux jours, dans les deux mois, dans les six mois, dans l'année usw. Le payement de ces sommes aurait lieu au plus tard dans l'année (J.). Lothaire mourut dans la semaine, la plupart des siens dans l'année (Michelet). Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification (E. Rendu). Selten fehlt der Artifel: Le parlement de Paris leur ordonna d'évacuer les noviciats, les collèges, les maisons professes, dans huitaine (Voltaire). Si on ne trouve point cette somme dans vingt-quatre heures (Mme de Sévigné). Dagegen findet sich der Artifel öfter in ähnlichen Ausdrücken obne Brapojition (Vous avez eu les vingt-quatre heures pour constater votre regret. Diderot), oder bei anderen als Zeitangaben: La première des ces ordonnances défend à tous propriétaires de chasser sur leurs terres dans les six lieues à la ronde autour du château du Louvre (H. Martin) statt des üblicheren à six lieues à la ronde.

Der Artikel im Austuf findet sich sast nur vor Substantiven mit beau: Le bel avantage, le beau malheur, la belle merveille n. a. Ah! le beau parc, monsieur (O. Feuillet). Stellen wie Voyez le grand mal! (A. de Musset) fönnten zu der Bermutung führen,

daß der Jmperativ von voir zu ergänzen ist.

Eine ähnliche Erscheinung ist der Artisel in Bosativansdrücken. Anreden mit dem Artisel haben selbstwerständlich etwas Bertrauliches, Herabsassendes, ost Geringschäßiges, so l'abbé, l'ami, l'ancien, la belle, les enfants, la femme, la fille, l'homme, la maisonnée, la maîtresse, la vieille. Allez-y voir vous-mêmes, les pantousslards (Fr. Coppée). Va te promener, le ministre de l'instruction publique (J.).

Die bei du over de premier ordre ist der Artifel sakultativ in de la première qualité, de la première volée, du premier mérite, de la première main. Er sebit in de première nécessité, de

première utilité, de première valeur.

Der Artifel hat manchmal eine verstärfte Bedeutung, so daß er daß Demonstrativ ersehen sam: Plusieurs voyages en ont été dérangés, le mien est du nombre (Mme de Sévigné)... bien qu'à l'époque

ce terrible tribunal ne fût pas encore institué (Th. Gautier). Les Monte-Christo du jour (Ders). Ce n'est plus comme dans le temps (J.). Unch en l'espèce, dans l'espèce (im vorfiegenden Falle) gebört hierber.

§ 291. 1) Tout steht ohne Artifel bei Monatsnamen: C'est à Cahors qu'il reste toute la fin de mars, tout avril, presque tout mai (G. Geffroy). Ebenjo prochain, courant: en novembre prochain, doch auch mit Urtifel bei voranstehendem Ubjeftiv: On devait s'épouser aux premiers jours du prochain avril (J.). Chenjo wenn courant durch en cours criest wird: Voilà quinze grands jours, la quinzaine indécise, où l'on ne tutoie pas encore l'année entamée, où l'on date le janvier en cours du millésime de l'année échue (J.). Benn aber l'avril für le printemps, l'octobre für l'automne, le novembre, le décembre für l'hiver gebraucht ift, fo tritt der Urtifel in seine Rechte: C'est l'avril. Aussi tout le monde est dehors, en habits des dimanches (Fr. Coppée). Partout la parure embaumée d'un avril triomphant (Cunisset-Carnot). Nous avions un peu froid de rentrer, à peine le soleil couché, sous l'octobre rouge (C. Lemonnier). Les voici . . . an novembre de leur vie (G. Geffroy). — Doch findet Artifel sich anch vor attributiv bestimmten Monatsnamen, die ein historisches Faftum darstellen, sowie in der Apposition: Ouand il s'agissait de sêter les Glorieuses, le Vingt-quatre Février, ou de célébrer le funèbre Juin (G. Geffroy). Par le plus beau temps d'avril, un avril qui se moquait de nous (J. Claretie).

Die revolutionären Monatsnamen bilden feine Unsnahme: Jusqu'à floréal an V (G. Geffroy). La loi de prairial an XII . . . la

loi du 23 prairial an XII (J.).

2) Bei den Monatsnamen ist das Fehlen des Artikels das gewöhnsliche; bei den Wochentagen dagegen ist es die Ausnahme, die nur der Kürze wegen eintritt und nicht immer statthast ist. Unzulässig ist daber die Auslassung des Artikels

a) vor folgendem Datum: le dimanche 11 septembre, doch auch

der Kürze balber dimanche 11.

b) bei regelmäßigen Borfommnissen: la paie du samedi; le tirage du jeudi (itasienische Lottoziehung, die stets am Donnerstag stattssindet). Daher auch les habits du dimanche oder noch häusiger des dimanches, sehr setten les habits de dimanche; ebenso les classes du dimanche (Sonntagsschule) und scherzhast la rue du dimanche die unrechte Kehle. Ce musée est ouvert le dimanche et le jeudi oder les dimanches et jeudi; ohne Urstifes mur der Kürze halber in notizenartigen Ungaben 3. B. Musée des Gobelins, mercredis et samedis, de 1 h. à 3 h.

Le Louvre est ouvert tous les jours, sauf le lundi (sessen verfürzt zu sauf lundi).

- c) wenn nicht vom Standpunkt des Sprechenden aus zu zählen ist; ein Zeuge kann sagen j'ai vu passer cet honnme samedi, samedi matin, samedi vers onze heures, aber der Bericht darüber wird sagen müssen: le témoin croit avoir vu passer cet homme devant son établissement le samedi. Daher beziehen sich auch jeudi prochain, jeudi dernier oder jeudi passé nur auf den Standpunkt des Sprechenden, wogegen in der Erzählung le jeudi précédent, le jeudi suivant zu wählen ist.
- d) wenn Ansang und Ende einer Zeitperiode bezeichnet werden: Je ferai tout ce qu'un honnête tailleur peut faire du lundi au dimanche (E. Pelletan). Pendant les jours saints de chaque semaine (du mercredi soir au lundi matin) toute guerre était interdite (Michelet). Aussassung des Artifels wäre nur möglich, wenn von dem Standpunst des Erzählers und von einem bestimmten Einzelfall gesprochen würde. Neben la nuit du lundi à mardi steht das bessere und häusigere la nuit de lundi à mardi.
- 3) En fann bleiben bei nachstehendem, aber nicht bei voranstehendem Abjektiv: en automne prochain, au dernier automne. Dans mit Artikel vor sämtlichen Namen der Jahreszeiten kann auch eintreten, ohne daß ein weiterer Zusah nötig wäre. Auch der bloße Artikel (Accusativ der Zeit) sindet sich bei allen, wenn er schon bei été und hiver häusiger ist: Le printemps et l'été, le soleil est au nord de l'équateur; l'automne et l'hiver, il est au sud (Privat-Deschanel). Sehr selten ist en printemps: La conservation religieuse de tous les oiseaux jointe à la destruction des mères pondeuses en printemps paraît done être un des moyens les plus efficaces pour combattre cette plaie de la campagne (J.).
- 4) Das Substantiv, welches nach homme, semme den Beruf bezeichnet, steht, ohne Artisel: L'homme de loi, l'homme de paix, l'homme d'Eglise. Ces gens d'argent (Gyp). Ebenso Substantiv, welches die Gesellschaftsslasse augibt: Un homme de Tiers-État qui vivait de la mer (H. Le Roux). Dagegen hat den Artisel ein Substantiv, welches Naturanlage, Fähigseit, Charastereigenschaft angibt: L'homme du sentiment n'a pas tant besoin de tradition que l'homme de la raison et de l'histoire (H. Martin).

Berwandtschaftsbezeichnungen stehen in samiliärer Sprache oft ohne den Artisel: Bonne maman marquise. Parrain n'est plus là? (G. Ohnet). Père nous avait quittées (E. Daudet). L'absence de père nous a paru courte (Ders.). Grand'mère m'a interrom-

pue d'une voix sèche (Ders). Und so: Mes entretiens avec mère Nature.

Umgefehrt erhalten öfter folche Bezeichnungen, welche in der Regel nur unbestimmten Urtifel oder Boffeffit oder nur ersteren gulaffen, den bestimmten Urtifel: Le papa Bergmann s'excuse de ne pas avoir apporté son plat (Deschaumes). L'enfant si désireuse que le papa et la maman fassent le rôle de Noël (G. Rivet). Bal. and § 287, 1.

Der Urtifel sehlt bei moitié, pour moitié: Il n'accepta que moitié du prix des leçons (P. Margueritte). Plus de 20000 hommes menacaient le Canada, qui en avait à peine moitié pour sa défense (H. Martin). La petite bécassine n'a que moitié de la grandeur de l'autre (Buffon). C'était moitié en sus de la somme qui avait été stipulée (H. Martin). Les dogues espagnols furent certainement pour moitié dans l'œuvre de la conquête du Mexique et du Pérou (Hennebert).

Huch die Zusammensetzungen mit demi entbehren oft des (unbestimmten) Urtifel3: Il m'est impossible de m'occuper demi-heure de suite avec force du même sujet (J.-J. Rousseau). Demiheure plus tard, on se rendit chez un restaurateur de nuit fort modeste (P. Arène). Une île d'environ demi-lieue de tour (J.-I. Rousseau). A demi-lieue du port de Langoiran (Buffon).

5) And nach rarement, de ma vie fann der unbenimmte Artifel weafallen: Rarement homme d'État a apporté plus de désinvolture à changer, comme on dit vulgairement, son fusil d'épaule (J.). Car, de ma vie, je n'ai senti peste comparable à celle des égouts

de Marseille (J. Montet).

Die nach il v a pflegt der unbestimmte Urtikel überhaupt nach Impersonalen auszufallen; übliche Ausdrücke dieser Art sind: Il v a commencement à tout. Il y a moven (besouders negativ oder fragend). Il y a beau jour que . . . Il y a beau temps (familiar bel âge) que . . . Il n'y a pas trace de . . . Il y a intérêt à faire qe. Il y a grande apparence que . . . Il n'y a sorte de . . . Il n'est fils de bonne mère qui . . . Il n'est bruit que de . . . Il n'est sorte de . . . Il ne se trouve pas ombre de . . . Il ne reste pas trace (vestige) de . . . Il faisait nuit très sombre. Il soufflait belle brise.

Alber auch in weniger stereotypen Ausdrucksweisen fällt der Artikel weg: Est-il sujet sur lequel on ait discuté davantage? (J.). Il y eut foule à la revue (J.). Il n'y avait pas juste sujet de guerre (Villemain). Dans l'Orangerie, il v a nombreuse assemblée de médecins en robe (A. Daudet). Ah! ces anciennes maîtresses, une fois mariées, il n'y a pas plus bégueules qu'elles (Ders.). S'il m'arrive malheur ma dernière pensée sera pour toi (J. Richepin). Bien sûr, il va y avoir mort d'homme (J.). — Das vorangestellte logische Subjest tann unter seinen Umständen den Urtisel haben: Le remède n'a-t-il pas été cent sois pire que le mal, si remède il y a eu,

si mal il v avait? (I.).

Ebenjo jeblt der unbeitimmte Artifel vieljach nach c'est: C'est signe que . . ., c'est miracle que . . ., c'est merveille que . . ., c'est preuve que . . ., c'est plaisir, c'est peine perdue, c'est bon signe, c'est dommage (grand dommage) que . . . C'est folie de lutter contre sa destinée (P.-L. Courier). Ce n'est pas œuvre d'art, c'est œuvre de persuasion (Ampère). C'est affaire conclue (Glatron). Bejonders aber vor chose mit einem Adjettiv: C'est chose grave que le mariage (L. Gozlan). L'obéissance des serviteurs était chose ordinaire dans le château de Roquemure (E. Soulié). Et c'est chose facile, chose faite, chose curieuse, chose naturelle niw. Doch auch C'est une chose ennuyeuse que de tricoter (O. Feuillet). — In gleicher Beije fann der Teilungsartifel wegfallen: Ce sont caprices de critique qui ne tirent pas à conséquence (Ph. Bover). Ce ne sont pas gens à abandonner la tâche (L)

Der unbestimmte Artifel (bzw. daß indesinite aucun) sehlt hänsig in Bergleichungssägen: Certainement, la prose du XVIIe siècle est esthétique autant que prose française peut l'être (A. Vinet). J'ai été humiliée aussi cruellement que femme peut l'être (E. Soulié). Ils ont de l'esprit autant que peuple au monde (H. Taine). Christine de Pisan savait le latin mieux qu'homme de son temps (Nisard). Si Montaigne a plus douté qu'homme de son siècle, c'est qu'il était plus homme de génie qu'aucun de ses contemporains (Ders.). Phocas se pique plus qu'homme du monde de n'emprunter de personne ses idées (Vauvenargeus).

§ 292. Prapositionale Ausdrücke ohne Artifel:

A. Être lancé à belle allure. Monter à âne, à cheval, à méhara (Tromedar), Gegenstücte zu descendre de cheval. A angle droit. Pousser à bout. A bout de forces, de patience. Être porté à bras d'homme. Faire qe à petit bruit. A centre se tiendra un officier. A charge de l'accusé. A charge de faire qe. A charge de revanche (aber à la charge d'autant). S'en donner à cœur joie. Avoir à cœnr (aber tenir au cœur). A condition que (à la condition que, à la seule condition que), à condition de (à la condition de). Aller à confesse. Aller à dame (Spiesausdruct). A déjeuner und chenso à dîner, à souper. A beaux derniers comptants. S'embarquer à destination de. Se rendre à discrétion. Regarder qe à (une) certaine distance. Se mettre qu à dos, attaquer qu à dos, combattre avec un

fleuve à dos. A droit, à bon droit. Être porté à quatre épaules. A pareille époque 1. Mettre à exécution. Mettre à feu et à sang. Toucher à fin (meijt à sa fin). A seule fin de . . . Ces arguments vont à fin contraire. A fond de cale. Peindre à fresque. Se jeter à genoux. A hauteur du regard, jeter un pont à hauteur de Rhinau, s'arrêter à hauteur des fenêtres (vor den Fenftern), à hauteur du N° 25 de la rue Saint-Denis, tenir un livre à jour (aber mettre au jour aus Lageslicht bringen, se mettre au jour seine Geschäftsbucher bis zur Gegenwart beischreiben). A jour nommé. Prêter à méditation. A basse mer, à haute mer. A mesure que. Condamner à mort, juger à mort (neben condamner à la mort, à la peine de mort, à la peine capitale), des exécutions à mort, s'ennuver à mort, haïr à (la) mort. A niveau de . . . Vendre à perte. A perte de vue. A tel point que . . . A pointe d'aube. Arriver, mener sa barque à bon port. Mettre une idée à (la) portée de tous. A portée de fusil. A preuve l'histoire que voici. A première requisition. A revoir sebr häusig unrichtig für au revoir; richtig: à vous revoir). Amener à quai, venir chercher à quai, descendre à quai, se ranger à quai, etc. Faire qe à satiété. A soleil couché. A table d'hôte (jehr jesten à la table d'hôte). Prendre qu à témoin. A terre. A (au) titre gratuit, à titre gracieux. Garderobe à usage d'homme, à usage de femme. Le baromètre est à variable. Mettre la chair à (au) vil. A première vue (bod) sebr oft à la première vue), chasser plutôt à vue qu'à l'odorat.

Après: Après Crimée (nach bem Arimfrieg). Après déjeuner, après dîner, après souper (dec) alle auch mit Urtifel). L'inventaire après décès. Après (une) mûre déliberation. Après épuisement des fonds. Après mûr examen, après soigneux examen. Après interrogatoire. Après revision des pièces du procès.

D'après: Dessiner, peindre d'après nature, d'après nature vivante, aber d'après la bosse, d'après le modèle vivant.

A travers: A travers bois, à travers champs, à travers (la) plaine, pendre à travers rampe.

A ras: Une paillasse à ras de plancher, voler à ras de terre. Avant: Avant dîner over avant le dîner, payer avant terme, les enfants venus avant (le) terme.

<sup>1</sup> hier ist das Fehlen des Artifels durch pareil verursacht. Ugl. il ne s'était jamais trouvé à pareille sête. Überhaupt spielt vielfach das Adjestiveine Rolle, so certain, premier, tel, grand u. a.

Avec: Avec (une) grande attention, avec grand chagrin, avec chance de succès, avec charge de faire qe, avec commission de faire qe, avec colère, avec (une) grande impatience, dire avec (des) larmes, quitter qn avec (des) larmes, avec mission de faire qe, avec ordre, avec ordre de faire qe, avec perte, avec perte de 4000 hommes, avec profit, avec promesse de, avec rapidité, avec grande rapidité, avec serment, avec sobriété, avec succès, avec pareille vigueur, avec vue sur la mer.

Contre: Des poursuites contre inconnu, un état contre nature, lutter contre trop forte partie, appliquer l'oreille contre terre, se prosterner la face contre terre.

Dans: Dans certaine mesure, la longueur dans œuvre du monument (Länge zwischen den Mauern gemessen, Säulenvorban nicht eingerechnet).

De steht ohne Urtifel nach Ausdrücken der Beschuldigung: accuser qn de faiblesse, de trahison, de pacte avec le diable, taxer qn de royalisme, l'inculpation de corruption de fonctionnaire publique, des Berfemmens: arriver de province, arriver de banlieue, les vents qui viennent de terre, une lettre qu'on reçoit de province, des Rranfens: être atteint de tétanos, de delirium tremens, être frappé de mort, d'anathème, des Mb= oder Aussteigens: descendre, sauter à bas, tomber de cheval, être renversé de cheval, descendre de voiture, de charrette, de siège, de selle, de fiacre, de chaire, de (over du) train, de sleeping-car, de wagon, faire une chute de cheval, descendre, sauter, tomber de machine, tomber de ballon, und cheuse bei descente, daher auch la descente de croix. Bährend bei den vorausgenannten der Urtikel sehr selten ift, sagt man descendre du chemin de fer, descendre, sauter à bas du lit, tomber, faire tomber du trône u. a. Ferner febit der Urtifel bei Bedroben: menacer, être menacé de mort (selten de la mort), d'interdit, d'excomunication, de destruction, Sterben: mourir de maladie, de consomption, de poitrine, de mort naturelle, de mort violente, périr de misère, Beschäftigen: s'occuper de (du) théâtre, de peinture, de religion, se mêler de politique, Beranben: priver de commerce, Bestrasen: punir de prison, de salle de police, sich Handeln: il ne sut plus question de croisade, Burüctfommen: revenir d'exil (de l'exil), de voyage, être rappelé d'exil, rentrer de déjeuner, de chasse, de récréation, relever de maladie, Herausfommen: sortir de prison, (aber sortir de la prison de X.), de cachot, de peine, de péril, de danger, de table, de confesse, de terre, de scène, d'embarras, d'esclavage, les yeux sortant de tête, s'échapper, se sauver, s'enfuir de prison, de captivité, être délivré de prison, tirer qu de prison, de misère,

de disgrâce, de torpeur, de servitude, de presse, se tirer de péril, d'affaire, d'embarras, Leben: vivre de chasse, de pêche, de travail, de rapine, de pillage, doch auch mit Uttifel und so vivre du théâtre, du produit de sa chasse, etc. Mischen, Areuzen: un Allemand croisé d'Anglais, un rustre mâtiné de coquin, Wissen: réciter, jouer, calculer de tête. — In anderen Fällen ist cher Unsfall des Teilungsartifels nach der Präposition de anzunehmen: l'abstinence de viande, s'abstenir de chair, avoir sois de vérité, priver qu de viande et de vin.

En steht hauptsächlich

- 1) vor den Namen der Bijsenschaften und Berusstätigseiten: C'est un vice réel en architecture que de ne pas respecter la vraisemblance (P. Mérimée); so en art, en agriculture, en escrime, en librairie, en politique, en peinture.
- 2) vor den Bezeichnungen der Sprachen oder der Außführungsweise: en français, traduire en latin, en langue d'oïl, des erreurs en grand, il les loue en gros, peindre en petit, faire une copie en petit, employer en bonne part, se dire en mauvaise part, en termes bien durs, le vent souffle en tempête.
- 3) bei allgemeinen Ortz- oder Zeitangaben: en banlieue, en eau douce, en enfer, en terre, en territoire belge, en émigration (während der Emigration), nous sommes en république, en semaine.
- 4) bei Ortsangaben unter der Boraussehung, daß die an diesem Ort übliche Tätigkeit ausgeübt werden soll: aller en atelier, en Bourse, en couvent, en conseil des ministres, en cour, en Cortès, en forêt, en forêt de Fontainebleau, en plaine, en mer, en gare, en gare de Lisbonne, en rade, en rade de Spithead. Daher aller en chasse, ascension en ballon captif, partir en croisière, monter en chaire, en voiture, partir en expédition, entrer en guerre, en guerre civile, aller en reconnaissance.
- 5) bei Körperteilen, wenn der ihnen zufommende Gegenstand genannt wird: le chapeau en tête, les armes en main, tenir un cheval en main, avoir toujours une raison en main.
- 6) bei Gerichtsbarfeiten: plaider en cour de Rome, en cour d'assises, en justice de paix.
- 7) nach diviser, changer, mettre, transformer und ähnlichen Bersben: changer en cerf, déguiser en matelot, l'amour se change en haine, l'histoire naturelle se divise en zoologie, en botanique et en minéralogie, mettre en comédie, mettre en lumière, mettre en œuvre, mettre en scène. Vendre

en gros, aber vendre au détail, la vente au détail, jedoch wieder durch Attraftion vendre en gros et en détail.

Direr ist es gleichgültig ob en ohne oder dans mit Artikel steht 3. B. en exil und dans l'exil; in anderen Fällen besteht ein Unterschied 3. B. ce mot n'est plus en usage (passiver Sinn), aber il était dans l'usage de prendre un bain chaque jour (aktiver Sinn); en même temps gleichzeitig, dans le même temps zu derselben Zeit, um dieselbe Zeit ohne eigentliche Gleichzeitigkeit; manchmal ist nur dans möglich 3. B. dans l'occasion bei Gelegenheit, gelegentlich.

Entre steht ohne Urtifet bei Ungabe von Gleichartigem: entre rois, entre peuples civilisés, entre gens de bonne compagnie, une

dispute entre vendeurs et acheteurs.

Hors': hors de France, hors de terre, être hors de table, hors liene.

Jusqu'à: jusqu'à (un) certain point, jusqu'à concurrence de 300 francs, jusqu'à complet rétablissement, jusqu'à fin mai.

Malgré: malgré vent et pluie.

Par: soumettre un pays par force, devenir maître d'un pays par ruse ou par force, réduire une ville par famine, par orgueil ou par faiblesse, par excès de prudence ou par excès de hardiesse, apprendre, savoir, voir par expérience, être confirmé par expérience, par longue habitude, apprendre par simple pratique, savoir, apprendre par cœur, par convention tacite, par article secret, par édit de mars 1597, par ordre de (neben par l'ordre, par les ordres de), par mariage, par experts, par huissier, par steamer anglais, par câble transatlantique, par vent fort, par gros temps (bei stirmischem ætter).

Par-dessus: jeter par-dessus bord (bilblid); jeter par dessus

le bord (im eigentlichen Sinne).

Pour: pour pareille somme, pour raisons connues de tous, les détenus pour dettes, des cartouches pour fusils de 1898.

Sans: sans grand effort, sans (de) justes motifs, sans ombre d'hésitation, sans ombre d'émotion neben sans l'ombre d'envie.

Sous: sous bois (im Walde), sous terre, sous cloche (unter Glasfugel), sous (la) condition de . . ., passer sous silence, sous forme de cristaux, sous peine d'excommunication, sous peine de l'exil, sous apparence de . . ., sous couleur de . . ., (unter dem Borwand).

Suivant: suivant dire d'expert.

Sur: graver sur bois, une maison construite sur caves, sur mer, voyager sur mer, notre commerce sur mer, observer qe sur nature, sur parole, croire, admirer sur parole, des renseignements recueillis

<sup>1</sup> Terre vermag nach ben meiften Brapositionen den Artifel zu entbehren.

sur place, être cloué sur place, examiner une question sur place, recevoir de l'avancement sur place (chne Berjehung), aber mourir, être tué, rester, demeurer, tomber, massacrer sur la place (jeftner chne Artifel), sur (la) question de . . ., sur rade, sur rade de Brest (jeftner mit Artifel), avoir pignon sur rue, sur terre (jeftner mit Artifel), sur terre américaine, sur territoire allemand, peint sur toile.

Die Verbindung eines Substantivs mit einem zweiten durch à mit oder ohne Urtifel drückt entweder 1) die Beschaffenheit aus und gibt ein Kennzeichen oder sie bezeichnet 2) die Bestimmung.

1) Im ersten Halle ist à obne Artifel die Regel: Les bêtes à cornes, des gens à équipage, un verre à pied, une table à rallonges, un lit à rideaux. Insbesondere steht niemals der Artifel, wenn das zweite Substantiv das Produst des ersten bezeichnet: L'arbre à thé, l'arbre à pain, les arbres à fruit(s), la mouche à miel (= l'abeille), les colonies à sucre.

Bo es sich nicht um eine stehende Verbindung handelt, sondern eine dem eigenen Vesieben entsprungene Kennzeichnung gegeben wird, faun der Artisel stehen oder sehsen: L'aigle à (la) tête blanche, l'aigle à queue blanche. Les dames blanches (espèce de voitures) à caisses blanches, aux chevaux blancs, empanachés de blanc (J.). On y a vu toutes les variétés de l'espèce, depuis le chat d'Espagne à la robe d'un ton roux jusqu'au chat d'Asie à robe tachetée (J.). L'un d'eux, véritable colosse, à la barbe hirsute, à face rébarbative (Léo Galvet). Des hommes à cheveux noirs (Aug. Thierry; vgs. Corse aux cheveux plats). Un homme à quolibets (Grouvelle). Un petit homme sec, à lèvres pincées (Balzac). Un homme à bonnes fortunes (A. Houssaye). Der Artisel ist hier durchauß gleiche güstig, er steht oder fällt, ohne daß darin etwaß anderes zu ersennen wäre as das Besieben des Schreibenden.

Dagegen steht der Artifel

a) in Verbindungen, durch welche auf etwas Allbefanntes bingewiesen wird: La ville aux sept collines, la ville aux gondoles, le ruban (le drapeau, l'écharpe) aux trois couleurs, la bannière aux trois lions, l'homme au cœur léger. Daher auch la voisine au chat die wohlbefannte Nachbarin mit der nicht minder befannten Kate;

¹ Bezeichnend ist eine Stelle von Volney (Les Ruines, chap. XIX). D'un côté je voyais l'Européen, à l'habit court et serré, au chapeau pointu et triangulaire, au menton rasé, aux cheveux blanchis de poudre und so sort in 26 Fällen siets mit dem Artisel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In historischen Bezeichnungen dafür oft appositive Beifügung. Lanoue Bras-de-Fer und Göt mit der Eisernen hand.

b) wenn das Substantiv seiner Natur nach den Artisel nicht entbehren fann: Des oliviers au vert påle, à la taille movenne (Thiers);

c) bei Angabe des Mittels oder Werfzenges, der Kerftellungsart: Une peinture à l'huile, des dessins au crayon, au fusain, à l'encre de Chine, une tarte à la crème. Chaque circuit (du fil de cuivre) est isolé du suivant par une couche épaisse de vernis à la gomme laque (Ganot);

d) in der Regel bei der Angabe geistiger Eigenschaften oder Merfmale: Un homme à l'esprit faible, un auteur aux idées étroites, un commercant à la conscience large, un peintre au ferme

dessin, au coloris vif et net.

2) Bei Angabe der Bestimmung steht gleichsalls in der Regel à ohne Artisel: Une lampe à pétrole, à alcool, une pompe à seu, un moulin à vent, un verre à vin, un pot à seu (Fenerwerfskörper), un album à portraits, un magasin à (neben de) poudre, la gare à (neben des) marchandises, un ser à (neben de) cheval, un carton à chapeaux, le grenier à soin, la terre à porcelaine, des cases à nègres, des filles à soldats, des phrases à effet.

Wenn man in diesem Kalle boîte au lait, pot au lait, pot au beurre, bouteille à l'encre, lampe au pétrole neben den gleichen Unsdrücken mit bloßem à findet, so soll damit in keiner Weise angedeutet werden, daß hier contenant und contenu zugleich gemeint sei, daß also le pot à cau den leeren, le pot à l'eau dagegen den gefüllten Basserfrug im Baschbecken bezeichne nim. Gefäß mit Inhalt zugleich wird befanntlich nur mit de bezeichnet: Un verre de vin, une bouteille d'encre, une cruche d'eau uff. Bal. boîte à couteaux und boîte de couteaux (Acad, bei coutelière). Bielmehr bezeichnet pot à lait! lediglich die Bestimmung; es ist ein Topf, wie er in landes: üblicher Beise für die Ausbewahrung von Milch verwendet wird, er fann gebrancht oder nen sein, Material und Form sind gleichgültig, wenn sie sonst dem Zweck und dem Branch entsprechen. Unter pot au lait ift dagegen mir ein bereits gebranchter, in der Regel ein gerade im Gebrauch befindlicher Topf zu verstehen, es ist eben der von jedem Glied der Familie gekannte Milchtopf. Ginge man zu einem Händler und verlangte un pot au lait, so würde der Mann große Angen machen, aber nicht etwa in der Annahme, man wünsche von ibm einen Touf mit Milch, sondern in der Boraussekung, man wünsche einen gebrauchten, möglicherweise seinen eigenen Milchtopf zu erwerben.

<sup>1</sup> Es ist eine durchaus irrtümliche Unnahme, daß pot à lait, pot à cau n. d.s. nicht üblich seien, weil die Usad. nur pot au lait, pot à l'eau verzeichnet: Le vagadond revint peu de temps après, muni d'un grand pot à lait en étain, pris dans le voisinage. Il le lança dans la devanture de la boulangerie et sut arrêté aussitôt (J.).

Darin allein siegt das Umerscheidende; nun wird ja ein im Gebrauch befindlicher pot au lait öfters tatsächlich Misch entbalten und daher das Wort auch rein zufällig einen Topf mit Misch bezeichnen können. Man darf aber nicht behaupten, der pot au lait sei ein Topf voll Misch, sonst macht man das Accidens zum wesentlichen Mertmal.

Nebenbei fann das contenant jamt contenu ebenjowohl, aber ebenjo wenig forreft, durch à ohne Artifel bezeichnet werden: Il s'accoudait aux sacs à terre du rempart (Fr. Coppée). Gemeint sind offenbar Säcke unit Sand gefüllt; es fonnte tropdem sacs à terre gesagt werden, ebenso wie wir statt "Säcke Sand" auch "Sandsäcke" sagen fönnten und im vorliegenden Falle sicher sagen würden.

In den Unsdrücken la fosse aux ours, la fosse aux lions, le marché aux bestiaux, aux chevaux und chenso in la halle aux toiles, le marché aux grains und ähnlichen liegt offenbar ein possessible Dativ¹ vor wie in le pré à Martin, la femme à Pierre, la queue à Minette usw.

Kurz zusammenfassend könnte man sagen: Sowohl bei Angabe der Beschaffenheit wie bei Angabe der Bestimmung ist die Anknüpfung nuttelst à ohne Artikel das üblichere Bersahren; der Artikel tritt dagegen ein in allen Ginzelfällen, wo ein näherer Hinweis gegeben wird, und das entspricht durchaus der demonstrativen Krast des Artikels.

Busah. Der possessie Dativ beschräuft sich in der beutigen Schristssprache auf wenige Fälle: La barque à Caron, se nover dans la mare à Grapin, se battre de la chape à l'évêque, welche indessen nur ein beschauliches Lexisondasein sühren.

Sistorische Außbrücke sind: La charte aux Normands, la vache à Gambon, la boîte à Perrette, la chasse à Baudet, la chasse à Rigaud (= chasse infernale), la bougie à sainte Anne (bünner Bach3stock, in der Bretague), ivre comme la bourrique à Robespierre.

Die üblichste Verbindung ist jest les fils à papa (Günstlinge, Leute, welche ibre Stellung ihren Familienbeziehungen verdauken) und einige volkstünnliche Bezeichnungen für Tiere und Pslanzen: La bête au (à) bon Dieu, la bête à Dieu, la bête à la Vierge, la vache à Dieu (alles = la coccinelle, teilweise auch = personne douce et patiente), la bourse à pasteur, l'herbe à Robert (= géranium) und als Nachebildung l'herbe à Nicot (= tabac); serner provinziell la part à Dieu (Zugabe, Zuwage bei einem Ginkaus; sür die Armen bestimmter Teil des Dreikönigskuchens), les deux Fêtes à Dieu d. h. Frohnleichnamses self und Oftav desselben, während Frohnleichnam selbst la Fête-Dieu heißt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ungabe der Bestimmung und der Zugehörigkeit siehen sich hier allerdings nabe. Bgl. le Parc-aux-Dames, Francokloster von Mme de Sévigné erwähnt.

Bolfstümlich ist der Dativ noch sehr üblich bei Berwandtschaftsbezeichnungen: Je vas vous raconter l'histoire de la fille au vieux David (Léo). Oui, je m'arrangerais de la femme à Cossé (V. Hugo). Songez! dame d'honneur de la reine Frédérique, elle, Colette Sauvadon, la nièce à Sauvadon, le gros marchand de vins de Bercy (A. Daudet), le Mari à Babette (Stück von Gill und Meilhac). Bgl. je suis cousin à votre apothicaire (Littré, à, R. 9) mit dem englischen Gebrauch (to be cousin to somebody eder the, a cousin of somebody). In den Dialetten geht dieser Gebrauch viel weiter und hat zu Familiennamen wie Amichaut, Aloncle, Aufrère, Aupetit, Aubrun, Aladenise gesührt (Jaubert).

Die Volfssprache gebraucht ferner den possessienen Dativ im Unschluß an ein Possessien: Elle est très gentille, sa maîtresse, à Noël (E. et J. de Goncourt). Je veux que vous ayez son portrait à petit Lulu (H. Monnier). Sa vie est un tissu d'ennuis, à cette pauvre semme (V. Hugo). Auch im Unschluß an unbestimmten Urtisel: Une robe de chambre confectionnée avec les restes d'une robe d'indienne à sa semme (Balzac).

Die Schrijtsprache gestattet nur den Dativ von Fürnvörtern im Ansichluß an Possessie, allenfalls auch an unbestimmten Artifel: mon avis à moi, son existence à lui, leurs noms aux uns et aux autres, une tante à moi.

§ 293. Berbale Ausdrücke ohne den Artifel:

Accorder audience over une audience.

Acheter chat en poche,

Ajouter foi, une foi entière, ne pas ajouter grande foi.

Amener pavillon (Flagge streichen).

Apporter ordre.

Arborer pavillon, le pavillon (Flagge hiffen).

Assigner rang.

Attendre réponse.

Avoir affaire, avoir âge d'homme, avoir appétit, bon appétit, avoir un appetit féroce, ne pas avoir d'appétit, avoir audience, avoir avis, avoir barre(s) sur qn, avoir besoin, grand besoin, un besoin impérieux, ne pas avoir besoin, avoir plus, moins de besoin, avoir bon, mauvais caractère, avoir chance, ne pas avoir chance, avoir charge d'âme, avoir commandement (Befehl erhalten), avoir communication, avoir compassion, avoir compétence, avoir confiance, avoir connaissance, avoir conscience de qe, ne pas avoir conscience, avoir la conscience, avoir mauvaise conscience, audit avoir la conscience de qe, avoir cours, avoir coutume, la coutume, avoir crainte, ne pas avoir (de) crainte, avoir cure, meijt ne pas avoir cure, avoir défense, avoir défiance,

avoir désir, grand désir, avoir dessein, ne pas avoir dessein, avoir bon dos, avoir droit, ne pas avoir droit, avoir le moins droit, avoir égard, ne pas avoir d'égard, avoir entrée, avoir envie, ne pas avoir (d')envie, avoir espoir, bon espoir, avoir faim, grand'faim, avoir femme et enfants, avoir foi, avoir force suffisante, n'avoir garde, avoir bonne, mauvaise grâce, avoir habitude, avoir hâte, ne pas avoir (de) hâte, tant il avait (de) hâte, avoir honte, ne pas avoir (de) honte, avoir horreur, l'horreur, avoir idée, ne pas avoir (d')idée, avoir l'idée, ne pas avoir grande importance, avoir interdiction, avoir intérêt, grand intérêt, ne pas avoir intérêt, grand interêt, avoir haute justice, la haute justice, avoir lieu, avoir loisir, le loisir, avoir maison montée, avoir mal, avoir mémoire, ne pas avoir mémoire, avoir mérite, d'autant mérite, avoir bonne mine, mauvaise mine, belle mine, fière mine, avoir mission, ne pas avoir mission, avoir motif, avoir moyen, ne pas avoir moyen, avoir obligation, avoir, ne pas avoir occasion, l'occasion, avoir bonne, mauvaise opinion, avoir ordre, l'ordre, avoir parole (Zusicherung erhalten), avoir part, demi-part, quart de part, beaucoup de part, bonne part, grande part, avoir patience, avoir peine, avoir pension, avoir permission, avoir peur, grand'peur, n'avoir pas (de) peur, avoir plus (de) peur, avoir pied (Grund finden), avoir place, avoir pouvoir, avoir preneur (Räufer finden), avoir belle prestance, avoir puissance, avoir qualité, ne pas avoir qualité, avoir raison, avoir plus raison, autant raison, avoir regret, le regret, avoir remords, avoir réponse à tout, avoir secours, avoir soif, autant (de) soif, avoir soin, grand soin, avoir souci, avoir souvenir, ne pas avoir souvenir, avoir grand succès, mauvais succès, avoir sujet, avoir médiocre sympathie, ne pas avoir grand temps, avoir tort, grand tort, plus (de) tort, ne pas avoir grande valeur, avoir vent debout, avoir vie, avoir voiture, avoir voix.

Baisser pavillon.

Battre monnaie, battre vent (im Winde flattern).

Boire bouteille, chopine, rasade.

Causer (du) chagrin.

Chanter (la) messe, chanter laudes, matines, vêpres, (le) Te Deum, chanter pouilles.

Chercher appui, chercher asile, chercher dispute, chercher malheur, chercher pratique, chercher (une) querelle.

Commencer campagne.

Contrer fleurette, des fleurettes.

Conserver entière liberté.

Ne pas contenir trace de qe. — Contracter mariage.

Courir risque, grand risque, courir le risque, ne pas courir le risque.

Crier anathème, crier grâce.

Décerner peine de mort. - Sans bourse délier.

Demander asile, demander (une) audience, demander communication, demander compte, ne pas demander (de) compte, demander confirmation, demander raison, demander (du) secours, demander vengeance.

Dénier justice.

Dépasser hauteur d'homme.

Déposer culottes.

Devoir compte, devoir obéissance.

Dire anathème, dire matines, dire (son) meâ-culpâ, dire merveille, sans dire mot, ne dire mot, dire vêpres.

Donner accès, donner acte, donner asile, donner assignation, donner assurance, donner atteinte, donner attention, donner audience, donner une, la bataille, donner caution, donner charge, donner chasse ein Schiff verfolgen, um die Nationalität festzustellen, donner la chasse ein Schiff verfolgen, um es zum Rampf zu zwingen, donner communication, donner congé, donner conseil, donner (du) courage, donner (le) démenti, donner droit, donner effet, donner bon exemple, donner force, donner haleine, donner heure, donner idée, l'idée, donner beau jeu, donner jour, donner leçon, donner (la) lecture de qe, donner moven, donner occasion, l'occasion, donner ordre, l'ordre, donner (sa) parole, donner part, bonne part, donner passage, se donner patience, donner permission, donner pouvoir, donner prétexte, donner raison, donner rendez-vous, donner réponse, donner route (Anri vorschreiben), donner secours, donner (un) signe de vie, donner suite, donner (le) tort, donner valeur, donner vent.

Engager conversation.

Entendre raillerie, <sup>1</sup> entendre finesse, entendre lecture de qe. Exiger communication.

Faire accueil, (un) bon accueil, (un) mauvais accueil, faire achat, faire acte de qe, faire affaire avec qn, faire grande affaire de qe, faire (une) alliance avec qn, faire amitié (des amitiés) à qn, faire l'amitié de qe à qn, faire antichambre, faire appointement avec qn, faire argent, faire arme, faire assaut (wetteijern), faire attention,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entendre la raillerie fann man moh enbaültig fireichen. L'Écossais est bon enfant et entend raillerie comme il entend la raillerie, si vous voulez bien pardonner à un ancien professeur cette plaisanterie grammaticale qui a fait le bonheur de plusieurs générations d'examinateurs de langue française (Max O'Rell).

ne pas faire (d')attention, faire plus d'attention, assez d'attention. faire autorité, faire balcon (überragen), faire balai neuf, faire balle, faire banqueroute, faire barrière, faire bascule, faire (de la) belle besogne, faire besoin, bien besoin, faire grand bien, faire bombance, faire brouillard, faire grand bruit, faire campagne, faire cas, grand cas de ge, ne pas faire de cas, faire beaucoup de cas, peu de cas, faire chambre à part, faire cheminée d'appel, faire chorus, faire chou blanc, faire cisailles, faire (la) classe, faire gros cœur, faire contre fortune bon cœur, faire colonne (Streifzug machen), faire commerce de qe, faire compliment, faire compte, faire conduite, faire confiance, faire confidence, faire connaissance, faire (la) connaissance de qu, se faire conscience, faire bonne contenance, faire corps avec qn, faire corps neuf, faire cortège, faire côte, faire coup double, faire dédain, faire défaut, faire défection, faire détense, faire déplaisir, faire dessin, faire diète, faire difficulté, ne pas faire (de) difficulté, faire diligence, ne pas faire (de) doute, faire éblouissement, faire échange, faire échec, faire écho, faire éclair, faire école, faire écran, faire écueil (auf eine Rlippe stoßen), faire grand effet, faire effroi, faire emplette, faire double emploi, faire époque, faire équilibre, faire erreur. faire éruption, faire escorte, faire état, ne pas faire état, faire événement, faire excuse, faire explosion, faire faction, faire fanatisme, faire feu, faire long feu, faire figure, faire bonne, grande, triste figure, faire (une) mauvaise fin, faire flaque, faire flèche de qe, faire florès, faire foi, faire fond sur, faire force de rames, faire fortune, faire fureur, faire gageure, faire grâce, ne pas faire (de) grâce, faire peu de grâce, faire grief, faire groupe, faire bonne guerre, faire rude guerre, faire guet et garde, faire halte, faire hâte, faire honte, se faire (l')idée, ne pas se faire (d')idée, auch se faire une idée, (se) faire illusion, se faire des illusions, ne pas se faire (d')illusion(s), faire image, faire injure, faire injustice, cela leur fait (une) belle jambe, faire jour, (se) faire justice, faire bonne justice, prompte justice, faire liaison, faire litière de qe, faire longueur, faire mal (webe tun), ne pas faire (de) mal, faire marché, faire mémoire de (crinnern an), faire ménage, bon, mauvais ménage, faire mépris de, faire merveille, faire bonne mesure, faire métier de (Inf. folgt), faire le métier de (Subst. folgt), faire mine, faire bonne, triste, grise, froide mine, faire coquette mine, faire miroir, faire montre, faire mouche, faire mystère, faire nargue, faire nœud, faire nombre, faire œuvre de ses dix doigts (meijt negativ), sans faire œuvre, faire œuvre utile, faire œuvre parfaite, faire œuvre d'ami, faire œuvre d'homme, faire œuvre qui dure, faire office de, faire ombre, ne pas faire d'ombre, faire (la) sourde

oreille, faire (de) vieux os, faire pair et compagnon, faire (la) paix, faire pallas (= faire bombance), faire panache, faire part, faire bonne, meilleure part, faire partie, se faire (un) passage, faire patte de velours, faire péché mortel, faire (de la) peine, faire pendant, faire perspective, faire peur, ne pas faire (de) peur, faire trop de peur, faire pitié, faire place, faire place nette, faire planche (als Präzedenzfall dienen), faire poids, faire point de vue, faire politesse, se faire préjudice, faire preuve, faire prise, faire prix (affordieren), faire (le) procès, faire profession, faire provision, faire quantité, faire (la) quarantaine, faire bon quart, faire quartier, faire question, ne pas faire question, faire raison, faire réflexion, faire rencontre, faire (une) réponse, faire retour à, faire retraite. faire (le) réveillon, faire risette, faire route, faire fausse route, faire sabot, faire salon (Besuche empfangen), faire du scandale, grand scandale, se faire scrupule, faire secousse, faire secte, faire (le) semblant de, faire sensation, faire sentinelle, faire serment, faire signe, faire silence, faire somme, faire spectacle, faire tache, faire tapisserie (Mauerblümchen sein), saire tête à, saire texte, faire (du) tort, ne pas faire de tort, faire plus de tort, faire transition, faire trempette, faire (le) trottoir, faire trou, faire usage, faire vanité, faire ventre, faire de nécessité vertu, faire vie qui dure, faire (une) visite, faire vœu, faire voile, faire bon voyage.

Fausser compagnie.

Fendre: il gèle à pierre fendre.

Férir: sans coup férir.

Fermer boutique.

Fonder espoir.

Former berceau, former bouton, former corps, former opposition, former plateau, former pont, former portière, etc.

Fournir matière, fournir opposition, fournir texte.

Frayer passage, se frayer route.

Fumer pipette (Pfeischen schmauchen).

Gagner chemin, gagner pays, gagner temps.

Garder copie, garder fidélité, garder note, garder pied, garder prison, garder rancune, garder ressentiment, garder trace, garder admiration, garder contenance, garder grande estime.

Imposer silence.

Inspirer confiance.

Jouer gros jeu.

Lâcher (le) pied, lâcher prise.

Laisser garnison, laisser liberté entière, laisser œuvre qui dure, laisser postérité.

Lier (la) conversation, lier amitié, lier intimité, lier partie, lier société.

Livrer bataille, la bataille de, se livrer carrière, livrer (la) chance, livrer passage.

Mener joyeuse vie, large vie. Mériter mémoire, mériter place.

Mettre fin, mettre garnison, mettre obstacle, mettre ordre, bon ordre, mettre opposition, mettre pavillon, mettre pied à terre, mettre sabre au clair, mettre terme.

Montrer grande répugnance.

Obtenir audience, obtenir communication, obtenir justice, obtenir règlement, obtenir grand succès.

Ouvrir école, ouvrir (un) passage.

Passer condamnation, passer fleur, passer parole. Payer bouteille, payer doubles guides, payer tribut,

Perdre connaissance, perdre contenance, perdre (le) courage, perdre mémoire, perdre patience, perdre pied, perdre temps, perdre terre.

Planter choux.

Plier bagage.

Porter bateau, porter bonheur, porter conseil, porter coup, porter cuirasse, porter envie, porter fruit, porter jouissance, porter lance, porter livrée, porter lunettes, porter malheur, porter monocle, porter ombrage, moins d'ombrage, porter pavillon, porter perruque, porter (sa) plainte, porter privilège, porter secours, porter témoignage, porter titre, porter tort.

Prendre acte, prendre armement, prendre assignation, prendre attention, prendre avantage, prendre avis, prendre chasse, prendre communication, prendre confiance, prendre connaissance, prendre conscience, prendre conseil, prendre contact, prendre consistance, prendre corps, prendre couleur, prendre courage, prendre date, prendre demeure, prendre droit, prendre espoir, prendre exemple, prendre fait et cause, prendre faveur, prendre femme, prendre feu, prendre fin, prendre forme, prendre (du) froid, prendre garde, prendre goût, prendre haleine, prendre hauteur (aitronom. Söhe), prendre intérêt, prendre jour (et heure), prendre langue, prendre leçon, prendre lecture, prendre logement, prendre marge, prendre (une) médecine, prendre mesure, prendre naissance, prendre note, prendre occasion, prendre (la) parole, prendre part, ne pas prendre (de) part, prendre parti, prendre (la) perruque. prendre peur, prendre pied, prendre pitié, prendre place, prendre plaisir, prendre prétexte, prendre position, prendre possession, prendre querelle, prendre racine, prendre séance, prendre soin,

prendre terre, prendre texte, prendre thème, prendre vengeance, prendre voix, prendre vue. Die meisten Unsdrücke auch mit reprendre üblich.

Prêter attention, ne pas prêter d'attention, prêter secours, prêter (le) serment, serment de foi ou de fidélité.

Proclamer amnistie.

Promettre mariage.

Prononcer anathème, prononcer condamnation.

Recevoir avis, recevoir communication, recevoir garnison, recevoir mandat, recevoir (l')ordre, recevoir pourvoir.

Réclamer communication.

Refuser audience.

Rendre arrêt, rendre chance, rendre (un) combat, rendre compte, rendre foi et hommage, rendre grâce, rendre gorge, rendre hommage, rendre justice, complète justice, justice humaine, pleine justice, suffissante justice, both rendre la (ober cette) justice bor Chjeftsjag mit que, rendre obéissance, rendre raison, rendre réponse, rendre service, rendre témoignage, rendre visite.

Renouer alliance, renouer amitié.

Renouveler connaissance.

Reprendre (de la) vigueur; ferner die meisten unter prendre verzeichneten Unsbrücke.

Retrouver trace.

Rompre charge.

Savoir gré, bon gré, mauvais gré, ne pas savoir (de) gré, savoir assez (beaucoup, infiniment) de gré.

Se sentir besoin, se sentir faim.

Sonner mot.

Souffler (un) mot.

Tenir auberge, tenir boutique, tenir bureau, tenir cabaret, tenir commerce, tenir compte, ne pas tenir (de) compte, tenir assez compte, tenir école, tenir état, tenir garnison, tenir note, tenir (sa) parole, tenir pied, pied à boule, tenir place, grande place, tenir prison, tenir rigueur, tenir table, table ouverte, tenir tête.

Tirer argument, tirer parole, tirer parti, un bon parti, un grand parti, tirer prétexte, tirer sabre au clair, tirer vengeance.

Toucher barre(s).

Tourner bride, tourner casaque, tourner dos, tourner tête.

Trouver acquéreur, trouver fond, trouver grâce, trouver jour, trouver (le) moyen, trouver place, trouver preneur, trouver réponse.

Vendre vin.

Verser rasade.

Voir jour, voir malice, voir moyen, voir obstacle.

§ 294, 2. Bei furzen Anfzählungen fehlt der Artifel

a) wenn fie zujammengehörige Begriffe enthalten: Il ouvrit portes et fenêtres. Avoir, faire vivre femme et enfants. Avoir bon vent, belle mer. On lui donna plume, encre et papier. Elle appelle terre et ciel à la vengeance (Th. Gautier). Confiance et patience du pays sont à bout (J.). De ce côté donc incertitude et doute (P. Albert). Il ne demande que plaie et bosse (J. Janin). Richesse et repos sont deux conditions nécessaires au développement des arts (P. Mérimée). Elle trompait également amis et ennemis (Ch. Lacretelle). Les mercenaires allemands réclamaient argent ou bataille (H. Martin). Il voulait en Italie influence, non possession directe (Ders). Ordre et proportion, que de choses dans ces deux mots (A. Vinet). Yund Mojirafte stehen ohne Artifel.

b) wenn die Begriffe in der Art einer Apposition die Teile eines vorhergenannten Substantivs bisden: En même temps que la bourgeoisie s'élevait, les autres pouvoirs, — noblesse et clergé —, descendaient (A. de Montaiglon). La France, hommes et terres, était partagée entre les possesseurs de

tiefs (Guizot).

c) wenn die Erzählung besondere Lebhastigkeit gewinnt z. B. durch den historischen Infinitiv: Et mère de l'interroger, et voisines de la tourmenter pour savoir où le mal la tient (P.-L. Courier).

§ 294, Zusaß. Substantive im absoluten Affusativ stehen vielsach ohne Artisel: Marcher tête et poitrine nues. Tête première. Tête baissée. Tambours battants. Environné de soldats, susils chargés. Lire plume en main. Aller nu-pieds, pieds nus, aller (les) jambes nues. Dagegen rester l'arme au pied u. a.

In Sprüchwörtern und Redensarten jällt eit der Urtifel weg: Charbonnier est maître chez soi (dans sa maison, en sa maison). Acheter chat en poche. (Bon) chien chasse de race. Diable

m'emporte!

Daher sicht schr häufig artifesseiß Substantiv nach comme: Heureux comme poisson dans l'eau. Fuir qe comme peste. Bête comme chou. Plat comme punaise. Raide comme barre, comme balle. Froid comme glace. Blanc comme neige. Noir comme taupe. Rouge comme brique. Vert comme pré.

Ju anderen ähnlichen Berbindungen steht dagegen bestimmter oder unbestimmter Urtifel (setzerer von vielen verworsen): Grand comme la main, large comme la main. Étincelant comme l'or. Trembler comme la feuille, comme une seuille. Le vent coupait comme

un acier. Malléable comme une cire. Se disperser comme une mitraille. Aussi doux qu'un velours. Lgl. aud § 289, 1.

§ 295, 1. Die Apposition kann artifellos beginnen, während im weiteren Berlauf der Artifel eintritt: Le fameux Bussy-Rabutin, écrivain très pur en même temps qu'un médisant détestable (Grouvelle).

Sie fann sich statt auf ein Beziehungswort auf den Satinhalt beziehen und wird dann durch preuve oder ein ähnliches Wort einzgeleitet: L's grammaticale de terminaison ne s'écrivait pas, preuve qu'elle ne se prononçait pas (Sainte-Beuve).

Für die Apposition, die an einen Eigennamen, meist einen Personen-

namen, sich anknüpft, gilt Folgendes:

3ahswörter stehen ohne Artisel: Louis XIV, Napoléon Ier, Charles-Quint, Sixte-Quint.

Nojettive erhalten den Artifel: Alexandre le Grand, Jean le Bon, Charles le Téméraire, Léon l'Africain, Claude (le) Lorrain.

Substantive werden ohne Artifel beigefügt: Richard Cœur de Lion, Robert Courte-Heuse, Charles Martel, Frédéric Barberousse. Doch Isaac l'Ange.

Bird ein solches appositives Substantiv allein gesetzt, so muß der Artikel stehen: La délivrance du Cour de Lion (Aug. Thierry).

- 2b. Titel wie marquis, cardinal, also bloke Chrentitel, ebenso wie andere (comte, duc), die bloke Chrentitel werden fönnen, stehen in diesem Falle auch ohne Urtitel: Le leader de l'opposition, marquis de Hartington, s'est rallié au gouvernement (J.). L'évêque de Paris, cardinal de Gondi, était dans sa ville épiscopale, avec les chess de la Ligue, pendant le siège de 1590 (H. Martin). Le syndic des états, comte de Botherel, avait protesté (Ders.), Dans la nuit du 15 juin, le général des galères, duc de Ferrandina, essaya de «forcer la garde» (Ders.).
- § 295 H. 1. Der Artifel steht in der Apposition, wenn eine Interversion der Glieder stattsindet d. h. wenn die Rollen von Beziehungszwort und Apposition vertauscht sind: Il se prétendait fort en diplomatie, la science de ceux qui n'ont aucune (Balzac). Le bien suprême, l'amour dans le mariage (M<sup>me</sup> de Staël). Le meilleur voilier, le plus vite de nos vaisseaux, la frégate, a donné son nom à l'oiseau (Busson). Qui de plus digne de pitié que Beethoven exilé de son royaume, le monde des sons, par la surdité (E. Legouvé).

Die vorangestellte Apposition erhält niemals den Artifel. Sie ist eigentlich ein Attribut oder ein adverbialer Zusat, kann daher auch durch Zusat von comme zu einem solchen werden: Témoin des vertus et des exploits de saint Louis, Joinville entreprit d'écrire la vie

de ce grand roi qui l'avait honoré de son amitié (Lamotte). Fermier général, il avait donné le spectacle tout nouveau d'un défenseur du pauvre (H. Martin). Ici, historien fidèle, je dois dire qu'il y eut un commencement de tapage (J. Janin). Le pape détestait en lui (sc. dans l'empereur): comme ancien sujet, le souverain . . .; comme pape, l'empereur . . .; comme Italien, le dominateur étranger (Mignet). Borzugsweise wird diese Borzunstellung der Apposition gewählt, wenn ihr Beziehungswort ein verbundenes Personalpronomen ist, welches eine eigentsiche Apposition selbstverständlich nicht zuläßt.

Dafür tritt auch Nachstellung der Apposition ein und zwar ohne Artisel, wenn ihr das unverbundene Fürwort vorangestellt wird, mit Artisel, wenn dieses Fürwort sehlt: Il ne dépend, lui poète, d'aucun ministre (V. Hugo). J'aime ma semme et ne lui veux, la sainte, aucun mal (J.).

In Unschlüß an ein unverbundenes Personalsürwort (ohne verbundenes Fürwort) saum der Urtisel stehen oder wegsallen: La réponse au grandduc sut que, vu sa santé à lui, grand-duc, le président de la République française serait désolé de lui occasionner ce dérangement (J.). Les gémissements du colosse arrivaient jusqu'à lui, passant (V. Hugo). Le roi m'a fait l'honneur de me dire . . . de n'ouvrir à personne, pas même à lui, le roi, s'il se présentait après onze heures (A. Dumas).

M. 3. Beipiele jür Appositionen, die nur allgemein Befanntes entschalten: Cicéron, l'accusateur de Verrès. James Cook, le célèbre navigateur anglais. L'Inde, le berceau du genre humain (Bernardin de Saint-Pierre). Blaise Pascal, l'écrivain et le savant hors ligne (Gourdault). Les œuvres de Rauch et de Schadow, les architectes berlinois bien connus (M. Leudet).

Es genügt, daß die Befanntschaft mit der Tatsache in dem Leserfreis als vorhanden voraußgesett werden muß. Taher sindet sich der Artisel so häusig dei Erwähnung allgemein besprochener Tagesereignisse: Ce n'est pas M. Chevreul, le bon savant, le consciencieux chimiste, l'administrateur du Muséum, le membre de l'Institut, l'honnête homme, dont on sête la naissance et dont on honore la vieillesse (G. Geffroy). Les premiers témoignages recueillis par M. Boucard surent ceux de M. Potel, l'associé de M. Ménard, et de M<sup>me</sup> Syveton, la veuve du désunt (J.).

Hieran schließt sich der Gebrauch des Artisels dei Eigennamen, die als Appellative benügt werden, also etwas Tupisches angeben: La mosquée de Sainte-Sophie, le Saint-Pierre de la Rome de l'Orient (Lamartine). Potsdam, le Versailles de la Prusse (Cahiers de

Saint-Denis). Le comte Voronzof, le Noé de la Russie (Vte de Vogüé). Le Dante, l'Homère des temps modernes (Mme de Staël).

Bie man fagt ils ont épousé les deux sœurs, so steht in ähne lichem Falle der Artifel in der Apposition: Deux jeunes semmes, les deux sæurs, essayaient de mettre sin à leurs jours (J.). Le professeur Poncet a eu l'occasion d'étudier deux nains, le frère et la sæur (J.).

Das Bartizip Paisé in substantivischer Berwendung hat stets den Urtisel: Le dernier souverain qui fut enterré à l'abbaye de Hautecombe est le roi Charles-Albert, le vaineu de Novare (J.).

Besondere Erwähnung verdient die mit dem Possessie verbundene Apposition. Dieselbe erset hauptsächlich unser zusammengesetzes Substantiv (Brudervolf, Schweitersprache u. dgl.): Le triomphe désinitif du français sur les dialectes ses voisins (Brachet). Cette peuplade semble toute dissérente des autres peuples malgaches ses voisins (Catat). La fatalité pèse sur nous, et, sans doute, fait de nous un danger pour les nations nos saurs (J.). Une influence, un poids qui ont constamment manqué et dû manquer aux bourgeois nos aïeux (Guizot). Malherbe ne possédait aucun moyen coercitif pour ranger à son opinion les poètes ses contemporains (L. de Gramont).

- § 295 Zusat. Die Präposition bei einer Apposition ist nicht so seiten, wie man es nach den meisten Grammatiken annehmen sollte; sie ist vielmehr äußerst häufig nicht nur in den erwähnten Fällen, besonders vor dem Demonstrativ, sondern auch wenn die Apposition einen Titel enthält und häufig aus bloß rhetorischen Gründen, des größeren Nachdrucks halber. Sie pslegt ferner einzutreten
  - a) bei der Interversion der Glieder d. h. wenn das Beziehungswort als Apposition austritt: Des mots qui appartiennent aux deux dialectes romans, au provençal et an français (Ampère). Walter Scott n'adopte point cette opinion favorite des littérateurs du dernier siècle, qui . . . faisaient des productions littéraires les plus frivoles, de la comédie et du roman, une école de morale (Patin);
  - b) went die Apposition durch einen Insinitivsat dargestellt ist: Mais Bernardin de Saint-Pierre n'était occupé que d'une idée, d'établir promptement sa colonie sur les bords du lac Aral (Villemain).
- § 296. 1) Dewehl die gleiche Person bezeichnet wird, steht der Urtisel mehrsach in le frère et le successeur de . . ., le parent et et l'ami de . . . Dech sindet man auch l'ami et collaborateur de . . ., le roi de Navarre et comte de Champagne.

Zusammenfassende Berbindungen ohne Wiederholung des Urtifels find 3. B. les acteurs et actrices, les agréments et désagréments, les allées et (les) venues, l'allée (l'aller) et venue, les allants et (les) venants, le va-et-vient, les amis et connaissances, les amis et admirateurs, les archers et frondeurs, les archevêques et évêques, les ballets et mascarades, le ban et (l')arrière-ban, le droit de bris et naufrage, le bureau des cannes et parapluies, les chevaux et charrettes, les chiens et chats, les cours et jardins, les courtiers et vendeurs, les cités, villes et bourgs, les doven et syndic, les donnés et rendus, les églises et cimetières, les évêques et abbés, les faits et gestes, les fils et petits-fils, les grains et farines, à l'image et ressemblance de, l'Académie des inscriptions et belles lettres, les infirmiers et infirmières, les lettres et billets, au 1 (nicht aux) lieu de place de (außerst hänsig), les lois, us et coutumes, les lois et coutumes, les maire et échevins, les manufactures et fabriques, les marches et contremarches, les noms et adresses, les offices et bénéfices, les officiers et sous-officiers, les ornements et vases sacrés, les papiers et manuscrits, les ponts et chaussées, l'impôt sur les portes et fenêtres, les postes et (les) télégraphes, les profits et pertes, les routes et canaux, les statuts et règlements, les villes et communautés, les villes et villages, les vins et eaux de vie, les voies et movens.

Sogar Bölfernamen fönnen so zusammengesaßt werden, wenn sie gleichzeitig in Betracht fommen: libre commerce avec les Anglais et Hollandais (H. Martin), des lettres de marque contre les Anglais et Italiens (Ders.).

Die Austassung des Artikels war in früheren Jahrhunderten weit üblicher und näherte sich dem englischen Gebrauch. In Formeln, bei der Rechtssprache hat sich noch vieles davon erhalten: les articles 291 et suivants; dans l'an et jour (binnen Jahr und Tag); aux jour, lieu et heure y indiqués; aux mêmes lieu et heure; les noms, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant.

Keine Zusammensassung ist möglich in Fällen wie l'homme et la femme, sans enfants (ein findersoses Chepaar), demandent une bonne loge (O. Barot).

2) Auch bei nachgestellten Abjestiven sehlt öster der zweite Artisel On outra les maximes de Malherbe en appauvrissant le vocabulaire par la séparation des mots nobles et vulgaires (H. Martin).

<sup>1</sup> Seliner en lieu et place de.

Eine unansechtbare Ausdrucksweise entsteht, wenn dem pluralischen Substantiv beide Abseltive in appositiver Weise ohne Artikel beigefügt werden: Les deux sphères, humaine et divine (A. Vinet.)

3) And bei ou findet man öfter Auslassung des Artifels: Des procès concernant les évêchés ou abbayes (Th. Lavallée). Par la vente ou dissipation de tous mes meubles (J.-J. Rousseau). Regesmäßig le plus ou moins: sur le plus ou moins de véracité (J.).

Sehr üblich ist auch Auslassung des gleichen Substantivs nach singuslarischem und pluralischem Artifel: On n'a aucun indice sur le ou les coupables (J.).

Der Artifel fann wiederholt werden auch vor synonymen Begriffen: Les descendants d'Ali ou les Fathimites (Th. Lavallée). Le pic varié ou l'épeiche (Buffon). L'Ohio ou la Belle Rivière (Cortambert). Le wittenagemot ou le champ de mars (Guizot).

§ 296. Zusatz. Bertauschung der Artifel.

Der unbestimmte Artifel sieht im Französischen vielsach, wo man den bestimmten erwarten könnte: Dans une haute antiquité (Michelet) im hohen Altertum. Je vous ai dit ceci plusieurs fois, je vous le dis encore, et c'est une vérité (M<sup>me</sup> de Sévigné). J'avais un point de côté à force de courir (M. Moulin). Être condamné à une réclusion perpétuelle (Tæpsfer). Quelques troupeaux de chèvres broutent une herbe rare, courte et chétive (Belle). Samptiáchtich bei Ordinalzahlen: une première fois zum ersteumal, une première question, une deuxième attaque réussit mieux, se précipiter d'un troisième étage n. a.

Der bestimmte Artisel vertritt den unbestimmten oder den Teilungsartisel: A cette époque elle portait encore la robe courte. A seize ans, il porte déjà la barbe (P. Bourget). Elles sautent aussi légèrement que les biches (Busson). Au bout de la semaine. On pouvait saire le voyage dans la journée, sans satigue (H. Malot). Il sinira par saire le riche mariage (A. Germain). Mais la politique était l'exception, l'exception très rare (J.). Avoir la tête de plus qu'un autre. Biessach bei Bruchzahlen mit dem Jähler Eins: Cette bécasse de Guiane, quoique du quart plus petite que celle de France, a néanmoins le bec encore plus long (Busson). Daber and das besante le quart bei Stundenangaben: dix heures et le quart (neben un quart oder quart). — Hierher gehören and jum Teil die Fälle des bestimmten Artisels in Redensarten, besonders diesenigen mit dem Chieft la sorte somme (§ 290).

§ 297. 1) Einzelheiten des Gebrauchs:

Absence: La caractéristique du paysage islandais, c'est l'absence d'arbres (G. Pouchet). Remédier à l'absence d'industrie (Mézières).

 $\hat{Age}$ : Elle était d'un âge incertain, de l'âge de misère (J.). Ce n'était qu'une gaminerie de gens qui n'ont pas encore l'âge de raison (J.).

Art: Les gens d'art die Künftler (vgl. les gens de loi u. a.), dagegen les hommes de l'art die Fachleute z. B. die Ürzte. Les

faïences d'art, les objets d'art.

Bout: Venir à bout ist unveränderlich: Venir à bout de son dessein (H. Martin). Le lierre viendrait à bout du chêne (M<sup>me</sup> de Staël). Les petites choses viennent à bout des grandes (V. Hugo). Der Artifel würde hier die Redensart zu einer ganz anderen gestalten.

Au défaut de ist weitans üblicher als à défaut de. Die Untersicheibung à défaut de (= faute de), au défaut de (= à la place de)

wird von Littré zurückgewiesen.

Fur: Man sagt au fur et à mesure, à fur et à mesure, à fur et mesure. Die mittlere Ausdrucksweise wird von manchen verworsen; Littré erhebt gegen seine von allen Einspruch, gebraucht aber selbst nur die beiden letzteren.

Prix: Ses tableaux se vendaient à prix d'or (Gastyne), häufig

au prix de l'or.

Ethende Unsdrücke mit Urtifel sind 3. B. un accident du travail, le baptême du feu, les fleurs des champs, la connaissance de la vie, le cahier des charges, un drame de la jalousie, fracture du crâne (aber fracture de la jambe over de jambe), officier du front, homme du monde, jour de l'an, ordre du jour, salle des pas perdus.

One Unifel stehen: L'arbre de vie over l'arbre de science (bibliss), le chef de bureau, loi de nature, maître de maison, maîtresse de maison (sehr setten mit Unifel), le pied de paix, de guerre, pacte

de famine.

C'est une dame de grand mérite (A. Daudet) und jo auch la dame de grand mérite (Ders.), aber ciumal la dame du grand

mérite est là (spöttisch betonend).

3) Dem jezigen Sprachzefühl widerstrebt die stüher erlaubte Berbindung zweier Substantive mit unbestimmtem Artifel. So bemerkt Génin, daß man nicht mehr sage une action d'un homme. ..., sondern une action d'homme oder l'action d'un homme. Trezdem sindet sich diese Ausdrucksweise noch öster: Prenons maintenant un établissement placé sous une influence d'un caractère tout à fait différent (E. Rendu). Un officier d'une autre nation (Lamartine). Catherine tenait dans ses mains une traduction d'un roman anglais (A. Theuriet). Le théâtre représente un rond-point d'une sort d'une de Vienne (L. Desnoyers). Boussé mourait de trac un soir d'une

première (J. Claretie). Essuyer *une* larme d'un pauvre (Ders.). Un roi d'un aussi grand esprit ne pouvait manquer d'être un législateur éclairé (Hauréau).

Ann. Über clair de (la) lune ist berichtigend zu bemerken, daß clair de lune in allen Gebrauchsweisen vorsommt (also auch in der Form au clair de lune, welche äußerst häusig ist), daß aber die Form mit dem Artikel außer der Redensart au clair de la lune nicht vorsommt.

Busat. En mit dem bestimmten Artifel. Am Schluß der eigents lichen Artifellehre mögen jolgende Bemerkungen Platz finden.

Ès ist bäusiger nur im Altenstil: ès-qualité, ès-nom, ès-mains, ès-prisons. Auch in Ortsnamen wie Saint-Pierre-ès-liens (Kirche St. Peter in vinculis), Riom-ès-Montagne, Hombourg-ès-Monts. Wie alle altertümlichen Redeweisen wird es vielsach scherzhaft gebraucht: Un docteur ès-politique, un licencié ès-gobelet, notre docteur ès-drame. Im Grunde dürste ès überhaupt nur vor pluralischem Substantiv stehen.

En ver dem bestimmten Artifel hat sich in Redensarten erhalten: En l'absence de . . . nur bei Sachen (in Ermangelung von), en l'air 3. B. tirer en l'air, la maison était en l'air (alles war in Anfregung), un Vise en l'air (Şans Gudsinsdies Lust), en l'article . . . du Code pénal, l'espoir, la confiance en l'avenir, en la circonstance, en les circonstances actuelles, en la compagnie de, il y a péril en la demeure, en l'église Notre-Dame, en l'espèce (im vorliegenden Fall), laisser les choses en l'état, l'affaire est restée en l'état, remettre les choses en l'état, en la forme administrative, en l'honneur de, expert, maître en la matière, en la personne de . . ., en la possession de . . ., en la vigile de l'Épiphanie u. a.

Ded ijt aud foujt en ver bestimmtem Urtifel sehr häusig; auß mehr als 30 Beispielen sind solgende gewählt: Espérer en l'amitié britannique (J.). Les muits passées en la chambre bien close de quelque château paisible (Ch. Asselineau). Il avait soi en la droiture et en le cœur de sa semme (G. de Lys). On ne la connaissait que trop en l'entourage impérial (G. Augustin-Thierry). Avoir en la moelle un mépris paysan des irréguliers (H. Le Roux). En le plus beau quartier de la ville (J.). En la belle saison (J.). En le moins de temps possible (J.). Marcel est devenu un homme en les traits duquel on reconnaît encore l'ensant (H. Conti).

§ 298. Anch Gigennamen, besonders Schriftsellernamen, fommen im partitiven Genitiv vor, wenn damit die Eigenheit, der Stil u. dal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bestimmter Artisel ist dabei nicht ausgeschlossen, so wenig wie Fehlen des Artisels: Aller jusqu'au Sénèque (Sainte-Beuve). Le Marivaux lui irait aussi bien que le Shakespeare ou le Victor Hugo (Th. Gautier). C'est Broë tout pur (P.-L. Courier).

bezeichnet werden foll: Il y a de l'Hercule dans sa personne (L. Desnovers). Il v a de l'Amvot dans Joinville (Sainte-Beuve). Il v avait du Calvin dans Boileau (A. Vinet). C'est du Thiers, avec ses qualités et ses défauts (J.). Le public français n'est pas capable d'entendre du Shakespeare sans mélange (Th. Gautier). Les tragédies de Voltaire ne sont que du Racine affaibli (Truan). On l'entendait jouer au piano de l'Hardn ou du Mozart (G. Ohnet). C'est du meilleur Benjamin Constant (Villemain). Rien ne ressemble à du mauvais ou à du médiocre Rousseau comme du bon La Mennais (Sainte-Beuve). C'est du Louis XIV tout pur (P. Féval). Gelbît: verständlich ist bier nur du möglich auch bei weiblichen Ramen oder Ramen mit weiblichem Artifel: Dans cette bibliothèque on trouve de tout un peu: de l'Ovide et du Fontenelle, du Molière et du La Bruyère, du Tacite et du Bossuet (Rossel). Lorsque le Saint-Evremond était de mode, en faisait qui voulait: on ne s'est point avisé de fabriquer du Sévigné (Th. A. Grouvelle).

Ühnlich sagt man faire du théâtre für das Theater schreiben, Bühnenstücke verfassen, faire du métier handwerksmäßig arbeiten u. a. Ferner: Le juge, dans lequel on retrouve toujours du tortionnaire (Legué).

Il y a du singe dans le cheval cosaque (J.).

Personennamen stehen im partitiven Genitiv auch in Verbindung mit donner (nennen, betitesn): Il lui donnait du don Gregorio tout court (J.). Ühnsich donner à que du monseigneur, lui donner du monsieur tout court, lui donner du monsieur gros comme le bras, donner du toi à que (duzen), donner du vous et du monsieur à que.

Auch bei einzelnen Appellativen fann dieser Genitiv überraschen: Les carpettes sont rares à la caserne; en se levant, on pose le pied à même le plancher, quand il v a du plancher ([].).

Bie der unbestimmte Artikel (vgl. § 291, 5) fehlt oft auch der Teilungsartikel

1. nad) il y a, il n'est: Tant qu'il y a vie, il y a espoin (Prov.). Il n'y avait fête agréable sans modes et parures venues de France (Villemain). Quand on est vieux . . . il y a satisfaction à se tourner vers ceux qui viennent (Brachet). Comme quoi il y a Anglaises et Anglaises (Th. Gautier). Il n'est mauvais propos qu'ils ne tiennent sur leur compte (E. Soulié). Il n'a été bruit que d'un fait qui . . . (J.).

Bei invertiertem il y a: On n'a jamais poussé la gaminerie

(puisque gaminerie il y a) à ce degré de férocité (J.).

2. Dasselbe gilt für ce sont: Ce sont là misères humaines sur lesquelles il faut se taire et passer (J. Levallois). Ce sont questions trop délicates (Fr. Sarcey). Ce sont choses où tu ne peux rien (E. About). Ce sont paroles d'Évangile (Génin). Tout

cela est commun, froid, boursouflé; ce sont vers à la douzaine, coulés dans un vieux moule (Fr. Wey). Ce ne sont pas gens à abandonner la tâche (J.). Ce ne sont pas gens du village: ce sont gens qui font la villégiature (Saint-Marc de Girardin).

3. Rad entre: Pourquoi ces haines farouches entre honnêtes gens? (A. Daudet). Les guerres entre Gaulois (H. Martin). Des rixes violentes éclatèrent entre républicains et réactionnaires (J).

La défense était entre bonnes mains (J.).

4. Nach ni . . . ni: Le comte Norwich . . . n'inspirant à ses ennemis ni ressentiment, ni erainte (Guizot). Lorsque les hyènes ne trouvent ni bestianx ni autres animanx à dévorer, elles cherchent leur nourriture jusque dans les tombeaux (Zeller). Gine Ginificienng aber macht de nötig vor dem Gliede, dem fie voranfgeht: Un travail qui ne requiert ni sagesse, ni talent, ni esprit, ni goût, ni même de grammaire (E. du Maurier). Au commencement, les jeunes pintadeaux n'ont encore ni barbillons, ni sans doute de casque (Buffon). Bgl. ©. 205.

5. Bei ne . . . que: Bernardin de Saint-Pierre ne voyait que laideur dans les grandes savanes du nouveau monde (Fr. Wey). Les grands hommes étant tous des méchants, doivent justifier le proverbe en ne buvant qu'eau pure (Ch. Legrand). L'or n'était que euivre dorc (H. Martin). On ne voyait que champs cultives (Volney). Elle ne comptait plus dans la vie que larmes et désespoir (J.). L'Angleterre n'avait longtemps montré qu'indifférence pour les possessions continentales de ses rois (Bachelet).

- 6. Certains in substantivischer Verwendung sieht ohne Teilungsartisel oder partitives de: Certains même annoncent que les officiers
  de paix ont été chargés de . . . (J.). In adjestivischer Verwenzbung sann certains wohl ohne de stehen, es heißt aber viel zu weit
  geben, wenn man diese Aussassung zur Regel macht. Beispiele wie à
  de certains jours, dans de certains pays u. a. sind so massenhaft
  vorbanden, daß es sich nur lohnt, Fälle auzusübren, wo certains als
  sozisches oder wirstliches Eubsest mit de austritt: Il y a de certaines
  choses, vois-tu, les mères ne s'en taisent que dans le silence
  éternel (A. de Musset) Si de certains hommes sont des lâches
  (Th. Barrière). Ugs. Beisschr. f. neufr. Spr. u. Litt. III, 538.
- 7. Die Anslassung des partitiven de ist auch bei pareil und semblable üblich: Il est toujours dangereux de contracter semblables

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei gens jehlt auch in anderen Föllen der Teilungsartifel: D'autres ducs ou comtes qui ne sont pas gens à rien lire, prirent feu là-dessus (P.-L. Courie). Il est observé par gens qui ont bon nez (Mme de Sévigné). Il est vrai que les agents de M. le lieutenant de police étaient gens redoutables (A. Dumas).

habitudes (J.). Il est bon que pareils instruments historiques ne se perdent pas (J.). C'eût été une témérité grande, il y a tantôt cinquante ans, d'afficher pareilles prétentions (P. de l'Ormeau).

8. Sehr alt ist der Wegfall der Präposition de in dem Ausdruck longues années, après, depuis, durant, pendant longues années, welche übrigens auch alle mit de verfommen: Jouissez-en longues années (M<sup>me</sup> de Sévigné). Longues années plus tard (Livet). Il y a longues années que je t'attends, mon fils (Laboulaye). Les révoltes des catholiques irlandais contre l'Angleterre, à peu près permanentes depuis longues années (H. Martin). On sent que la royauté absolue a passé pendant longues années sur ces nobles têtes (V. Hugo). Übnlich Il y a belles années de cela (A. Daudet). Voilà beaux jours déjà que . . . (J.). Il y a beaux jours, il y a bel âge sind samiliar sehr üblich.

9. Vor dem substantivierten Komparativ fann de wegsallen: Soyez en aide à plus malheureux que vous (Anicet). Notre vie appartient à plus malheureux que nous (Saint-Beuque). E3 ift der gleiche Fall wie der Begsall de3 unbestimmten Artifels vor Singularen: L'art de plaire à plus puissant que soi (P. Albert). Plus hardi que moi n'est pas poltron (Battu). Il s'était heurté à plus adroit

que lui (J.).

Unter den äußerst gablreichen Ginzelfällen fonnen nur die bemerken3= wertesten verzeichnet werden: Il y avait là, pêle-mêle avec les grands noms du Faubourg, des ministres, généraux, ambassadeurs. membres de l'Institut et du Conseil supérieur de l'Université (A. Daudet). On concéda à ses bourgeois le droit de posséder fiefs et arrière-fiefs, comme s'ils étaient de noble race (Th. Lavallée). Penser tout cela était du bonheur; le dire plus haus était témérité (Nisard). Être poursuivi pour faits prévus par le Code pénal (E. Rendu). On demande des avances aux fermiers à énormes intérêts (H. Martin). Elle me l'a dit souvent avec larmes (M. du Camp). Pincer nos hardis filous, comme rats en souricière (J.). Je ne sais pas étude plus actuelle qui . . . (J.). Elle savait que j'avais bijoux nombreux et riche garderobe (Mem. d'une Contemp.). Ne sommes-nous pas vieux amis? (Bonnechose). Les Bretons étaient meilleurs Français que la reine de France (H. Martin). Donner eau (= du lustre) à un drap, à un chapeau (Acad.). Unlehnung an die alte Sprache oder Streben nach concisem Ausdruck, vielfach beides, ist diesen Beispielen gemeinsam.

A. 1. Bor derartigen Adjeftiven findet sich nicht selten der Teilungsartifel statt eines bloßen de, hauptsächlich in samisiär nachdrucksvoller Redeweise: Toujours des affiches, des petites, des grandes, d'énormes (Th. Cahu). J'ai eu plusieurs maîtresses et des belles! (H. Lavedan). J'ai connu des gens du monde, même des jeunes, dont . . . (E. Legouvé). Je crois qu'il y en a encore des plus

malheureuses que moi (J.).

Substantivierte Nojestive im partitiven Sinn sind häusig: Ah! cette brochure-là, c'était du propre (J.). Ces coutumes avaient du bon (J. Aicard). Ça doit être du joli (Fr. Sarcey). Voilà du piquant (J.). Ne vous arrêtez pas à ces ornements, c'est du faux (Th. Gautier). Catherine, apportez-nous à boire, et du meilleur (V. Cherbuliez). Va-t'en et du leste (J.). Le bleu et le jaune mêlés sont du vert. Évidemment la sarcelle est du gras (Fr. Sarcey) d. h. seine Faitenipeise. Dagegen steht bloses de nach rien que: Cette mesure n'a rien que de fort légitime (J.).

Il. 2. Die jest ziemlich allgemein geltende Ansicht, daß ein bei voranstehendem Adjektiv verbleibender Teilungsartikel dieses Adjektiv zum ersten Bestandteil eines Rompositums stempelt, ist im Grunde unrichtig. Die Regel, daß voraustebendes Adjektiv den Teilungsartikel unmöglich macht und bloges de verlangt, ift nicht fehr alt und geht nicht über Vaugelas gurück; sie wird auch von den Dialesten nicht anerkannt. Reste des alten Gebrauchs und Ginwirkungen des Volksgebrauchs! erklären zur Benüge diese Fälle, welche fich ohnebin auf eine geringe Bahl von Adjettiven beschränken. Dazu kommt noch, daß der Teilungsartifel fich vor Berbindungen findet, die man bei dem besten Billen faum als Zusammensetzungen ansehen fann (z. B. des beaux vers, des bons Français, de l'excellent poisson, du mauvais beurre, de la simple justice), anderseits bloges de bei augenscheinlichen Busammensehungen? vorfommt (de grands-croix, de grands-parents, de grandes routes). Die Adjeftive, welche hauptfächlich in Betracht fommen, find:

Ancien: Elle chantait alors des anciennes chansons (A. Silvestre). On retrouvait là des anciens amis, de vieux, très vieux camarades (J. Claretie).

Banal: Des banales paroles, des bonjours et des bonsoirs (G. Geffroy).

Beau: C'est bien de la farine, de la belle farine de blé (H. Malot). Quoi qu'il y ait dans la Henriade des beaux vers (Nisard).

Bon: C'est des bonnes places (Fr. Coppée). Boire de la bonne eau de source (Thoumas). Sehr bäufig; besonders des bons mots, du bon temps, écrire avec de la bonne encre (in fraftigen Musbrücken), faire de la bonne besogne, se faire du bon sang, du bon vin.

<sup>1</sup> Rgl. das volkstümliche J'ai du bon tabac dans ma tabatière.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wirfliche Zujammenjehungen bildet demi, daher des demi-mesures, des demi-connaissances, des demi-mots.

Chaud: Des chauds dessous, des habits décents, pour ceux qui regagnent leurs foyers (J.). J'en avais du chaud soleil plein le cœur (J.).

Divin: Des divins souvenirs (H. Lavedan).

Double: Des doubles cless (Nachschlüssel), des doubles droits (Strafzoll), des doubles boutons (Doppelfnöpse für Manchetten n. dgl.), de la double bière (Bockbier).

Éternel: Ce sont des éternels vagabonds qui vivent de crimes

(R. Dubreuil).

Excellent: Cueillir une dent de chien qui fait de la très excellente salade (E. de Goncourt). De la morale divine mêlée à de l'excellente morale (Nisard). On entendait chaque jours de l'excellente musique (Thiers).

Exquis: Cette bonne lassitude qui sème en tout le corps des

exquises lassitudes (J.).

Faux: Des faux cheveux, du faux esprit, des faux frères, des fausses joies, de la fausse monnaie, des fausses nouvelles, des faux papiers, des faux pas, de la fausse rhétorique, des faux témoins, des faux toupets.

*Grand:* Des grands arbres, des grands chiens, des grands compliments, des grandes dents, de la grande herbe, des grands imbéciles, des grandes jambes, des grands mots, des grandes personnes, des grandes rues, des grands salons, des grands surtouts, des grands vassaux.

*Gros:* Du gros chagrin, de la grosse gaieté, du gros mélodrame, des gros panaches, des gros paquets, du gros sel, des gros sous, du gros temps.

Grossier: Du grossier papier à ehandelle (J.-J. Weiß).

Hardi: Des hardis aventuriers (Marelle). Haut: Des hautes maisons (E. Estaunié).

Immense: Ils se flanquaient entre eux des immenses peignées (Gyp).

Joli: Du joli tapage (E. de Goncourt).

Mauvais: Du mauvais air, du mauvais beurre, des mauvaises boissons, des mauvaises langues, de la mauvaise philosophie, de la mauvaise psychologie, de la mauvaise politique, faire de (ober du) mauvais sang (Acad., melche mur faire du bon sang verzeichnet).

Moyen: Des moyens termes (Fr. Sarcey).

Nouveau: Des nouveaux bataillons (Fr. Sarcey), des nouveaux ménages (Inauth).

Pauvre: Des pauvres diables (E. Chavette), des pauvres gens (Ampère).

Petit: Des petits amants, des petits anneaux d'or, des petits Arabes, des petits arbres, des petites bêtes, des petites bibles. de la petite bière, des petites bonnes, des petites bourgeoises. il v a partout des petites cachettes, des petites niches, des petits placards (P. Loti 1), des petites tasses et des petites cafetières, des petits chevaux, des petits Chinois, des petites coiffes bretonnes, des petites colonnes, des petits cris, des petites cuillerées, des petits enfants, des petits esprits, des petits faits, des petites femmes, des petites flammes, des petites flaques d'eau, des petites fleurs des champs, des petits fruits, des petits garçons, du petit jeu, des petits Laffitte, du petit-lait, des petits-maîtres, des petits mensonges, des petites mines, des petits monstres, des petits yeux, des petits oiseaux, des petits pages, des petits pâtés, des petits rentiers, des petits rideaux, des petites rues. des petits saints, des petits saint Jean, des petits seins, des petites surprises, des petites vagues, des petites voix.

Piteux: De la piteuse besogne.

Plein: Des pleins pouvoirs.

Premier: Des premières loges.

Pur: Du pur langage.

Sale: Des sales gens, de la sale piquette.

Simple: De la simple et pure camelote, de la simple justice.

Tiers: Des tierces personnes.

Véritable: Des véritables spécimens.

Vien.v: Des vieilles marmites, de la vieille eau de vie, des vieux moujiks, des vieilles matouchkas (P. Loti).

Vilain: Des vilaines maladies.

Vrai: Du vrai bonheur, du vrai feu.

Ein Substantiv, welches Numeraladjestiv vor sich hat, muß den Teisungsartises haben: Ils buvaient des vingt et même des trente chopes dans leur journée (Erckmann-Chatrian). Il lui empruntait de l'argent, des dix francs, des vingt francs (J.). Les plus vieux employés de Tom, des gens qui le servaient depuis des cinq et six mois, n'étaient jamais descendus dans ce mystérieux soussol (A. Daudet). Rentrer toujours à des quatre heures du matin! . . . . Est-ce convenable? (Ders.). Bas. Littré, de 7.º

Im Singular steht der Teilungsartitel bei prozentualen oder ähnslichen Ungaben: Vous m'assassinez; c'est du vingt-cinq pour cent (A. Houssaye). Je compte, disait-il souvent, faire du soixante-douze kilomètres à l'heure . . . Je crois qu'aujourd'hui nous allons pouvoir faire du trente à l'heure (J.).

<sup>&#</sup>x27; In seinen Schilderungen aus Japan find solche Beispiele für petit ungemein hanfig.

Il. 3. And nicht attributiv bestimmtes Substantiv sans ein de ethalten, wenn eine Ginschiebung stattsindet: Il demeurait maître de sa fortune sans presque de remords (J.). C'était le 18 mars dernier quand elle sut présentée à la Société, sans encore de célébrité (J.).

Fast dieselben Bemerkungen gelten für en, d. h. ein nicht attributiv bestimmtes Substantiv verträgt nicht den Teilungsartifel (noch auch de, weil hier die bei sans mögliche Einschiebung eines Adverbs nicht vorfommt). Daber des montres en or, des outils en fer, des vitraux en verre. Substantiv mit voranstehendem Adjeftiv fann de erhalten. doch ist dies viel seltener als bei sans: L'érudition, dont le danger est de se fourvoyer en de stériles recherches, ne s'est pas trompée ici (Littré). Sier findet sich übrigens auch der Teilungsartitel bei nachstehendem Adjektiv 1: Louis IX leva une taille sur le peuple à l'occasion de la croisade de 1248; quelques-uns de ses successeurs, en des nécessités pressantes, renouvelèrent cette imposition (Legendre). - Gehr selten ist Teilungsartifel nach en bei nicht attributiv bestimmtem Substantiv: On achète du vin cà l'anche de la cuve, sans l'avoir préalablement mis en des pièces (Jaubert) d. h. ohne denselben in Faffer zu füllen, wohl nur überflüssige Borsicht, um die Berwechselung mit mettre en pièces zu vermeiden.

Busag. Ginzelnes:

Der Teilungsartifel ist uns auffällig in avoir de la barbe, avoir de la moustache (des moustaches), avoir de la santé (Voltaire), un homme qui a de la littérature (Th. Gautier). Il y a de la femme là-dessous (J.). Il y a toujours de la commère dans l'oisif (Ch. Legrand). Demander du service, prendre du service, faire du service, recevoir de l'emploi. Manger du prêtre. Sue a beaucoup mangé du jésuite dans ce roman (Th. Gautier). Faire de l'aquarelle, faire de la bicyclette, faire de l'auto, faire du commerce, faire du paradoxe, faire de la popularité, faire du grec (in griediifhem Etil arbeiten); alt auch faire du malade den granten pielen (jest faire le malade). Il fit de la magnanimité aux dépens des Gantois (H. Martin).

§ 299, M. 1. Souftige Chanthidissinbstantive: Faisons un tantinet de raisonnement (J.). Ce brave homme me fait un brin de morale (L. Halévy). Tout cela n'a pas l'ombre de sens commun (Fr. Sarcey). Mon âge et mon expérience m'autorisent à vous faire un petit doigt de morale (J.). Ça de consiture (P. Margueritte). Les dents contiennent dix pour cent d'eau (Hayès). — Besonders

<sup>1</sup> Dieser Fall wäre bei sans nicht undentbar, doch ist mir fein Beispiel befannt.

zu beachten sind die mit Ammeralien gebildeten Anddrücke, weniger weil bierin eine grammatikalische Eigentümlichkeit läge, als weil sie eine stillsstische Eigenheit bilden: D'où il sort tous les ans pour des sommes considérables de beurre et de fromage (Busson). Trois mois de chambre (Th. Barrière) Zimmermiete für 3 Menate. Oh! ces cigognes . . . ce qu'elles nous impatientent, au bout d'un mois de Japon (P. Loti) nach Berlauf von 4 Wochen. Trois jours et trois nuits de cheval (G. Light) ein Ritt von dreimal 24 Stunden. Il introduisit dans la pipe deux sous de caporal (J.). La ville capitula après trois mois de siège ist so üblich, daß man après un siège de trois mois als minderwertigen Ausdruck bezeichnen kann.

Einzelne Kollestivausdrücke haben seinen Artisel ver sich. Stets sehlt er bei nombre, quantité: Depuis nombre de siècles (Mignet). Une saute de vent a brisé nombre d'arbres (J.). Après nombre d'hésitations (Th. Gautier). Nombre de visiteurs étaient attirés par l'espoir que . . . (P. Parsait). Quantité de bouteilles avaient été vidées (J.). A l'extérieur, quantité d'inscriptions sont incrustées dans les murs (P. Mérimée). Confide bei tout ou partie: Le président a le droit d'interdire la reproduction de tout on partie du débat (J.).

Der Artikel fann schlen bei partie: Ils cherchent les insectes aquatiques dans la vase en y plongeant le bec et partie de la tête (Buffon). Ebenso bei bon nombre: Bon nombre de ces vers ornent encore la mémoire des connaisseurs (Géruzez). Aussi le métier de logeur sert-il de refuge à bon nombre de gens qui ont la faiblesse bien naturelle de préférer l'argent au travail (Robert). Un bon nombre ist bei weitem bäusiaer.

Unm. 2. Die Tremming des Chantitässadverbs von seinem abhängigen Substantiv ist sehr üblich und bei combien so häusig, daß diese Stellung sast als die regelmäßige bezeichnet werden samt: Le poète Champfort demandait: Combien saut-il de sots pour saire un public (Quitard). Und bei den übrigen Adverbien ist sie indessen sehr bestiebt: On présume que Combeau n'aura pas assez pris de précautions pour manier les matières détonantes qu'il inventoriait (J.). Cette perte lui avait beaucoup sait de chagrin (J.). Personne n'avait montré plus que lui de répugnance pour les opinions de Calvin (Ch. Lacretelle). Tous ces méchants huguenots qui avaient tant pillé d'églises, tant tué de prêtres, tant sait la guerre depuis six ans (Th. Lavallée). Pour arrêter des malsaiteurs, dangereux pour la plupart, les agents ne sauraient trop prendre de précautions (J.).

Dieselbe Erscheinung zeigt sich, wenn diese Noverbien als Grade adverbien oder zugleich als Gradadverbien austreten: On ne put rien sauver, tant le seu avait éclaté avec rapidité (J.). Tout se sou-

mit . . . tant le nom de Napoléon, de ses soldats, de la France, saisissait les imaginations et inspirait de terreur (Th. Lavallée).

Hin und wieder besteht die Freiheit, ein Noverb als Quantitätsadverb aufzusassen oder nicht. Besonders ist das bei plus der Hall: La Normandie sournit plus que jamais des gouverneurs à l'Angleterre (Aug. Thierry). Daher die häusige Frage, ob ein plus, welches in eine artiselses Berbindung von Berb und Substantiv (avoir raison, rendre justice u. a.) eintritt, de nach sich bat oder nicht. Eine doppelte Aussassigning ist bei dem plus . . . plus des Bergleichungssatzes der Proportionalität mögsich: Plus la course est rapide et solle, plus son adversaire (c.-à-d. celui du taureau) a des chances de tromper sa colère (J.), wo de chances ebenso gut wäre. Ühnlich steht es mit dem Ausdruck pour peu qu'el ait de sens (Nisard). Auch hier wäre der Artisel möglich. Seltener ist eine doppelte Aussassigning bei den anderen Adverbien zulässig: Gaveston a trop du ce matin de l'ale, du wiskey et du stout (L. Gozlan).

Stets aber fann der Artifel stehen, wenn das Quantitätsadverb hinter dem zugehörigen Substantiv steht; das Abhängigseitsverhältnis versichvindet dabei und das Quantitätsadverb wird einsaches Gradadverb: Ces accessoires embarrassants qui demandaient de l'habileté plus que du génie (E. Souvestre). Quant à la vache, elle donnait du lait assez pour fournir le beurre à la maison (M. Villemer). Nous avons de la richesse tant et plus (A. Vinet). Il a de la vertu plus que nous ne croyons (P.-L. Courier). Des statues, beaucoup, des hommes, point (Séjour). J'ai de l'honneur assez (Guizot). Die ältere Sprache siebte diesen Gebrauch besonders. Unszunehmen ist hier (wie bei bien) d'autres: Vous en verrez d'autres assez (P.-L. Courier).

Bei Ausdrücken, die den Artikel nicht entbehren können, steht er auch nach Cuantitätsadverb: Les élécteurs de Marseille, dont plus des deux tiers se sont abstenus dimanche dernier, se rendaient au scrutin (I.).

Um üblichsten ist die Nachstellung des Quantitätsadverbs bei assez, sie findet sich auch bei plus, seltener bei anderen.

Stet3 nachgestellt wird de reste, welche3 im Sinne von trop, plus qu'il n'en faut al3 Quantität3adverb austritt: Il a de la bonté de reste (Fr. Sarcey).

Das alte und viel angeseindete tout plein tritt als Chantitätsadverb auf: Brantôme assure que le roi «tira tout plein de coups» (H. Martin). Dans ces lettres il y a tout plein de vilaines choses (J.). Nachgestellt verliert es das Adverb tout und steht mit dem Teilungsartisel: Elle eut des larmes plein les yeux (Biart). Avoir

des fourmis plein les jambes (Fr. Sarcey). Voilà des fusils plein une armoire (J.).

In Unwendung auf Berjouen stehen absolut beaucoup, combien, combien peu, peu, plus, moins: Pour beaucoup, c'etait une grande audace (Th. Gautier). On aurait dû toujours écrire de la sorte; mais beaucoup s'v trompaient (Littré). A beaucoup d'entre nous il manque la foi (Nisard). Hélas! combien s'empoisonnent sans que personne meure de leur mort (Th. Gautier). Combien peu ont la force de se connaître! (Nisard). Peu aiment beaucoup, beaucoup aiment peu (J. Roux). Chez nous beaucoup savent le latin, quelques-uns le grec, très peu le vieux français (Littré). Parmi ceux qui ont obtenu le prix de Rome, beaucoup ont fourni une carrière glorieuse. Plus encore, il est vrai, malgré du talent, ont végété obscurs (L). Peu de gens ont l'esprit de leur caractère; moins encore, le caractère de leur esprit (A. Vinet).

In Umvendung auf Sachen oder neutral gebraucht finden sich beaucoup, combien, peu, plus, außerdem assez, bien, ne . . . guère, tant, trop: Pour ne citer qu'un exemple entre beaucoup (Littré). Je ne sais combien je restai dans cette position, ni combien j'y serais encore restée (Diderot). Il v a peu. A peu près. Il v a plus. Plus encore. Il ne faut ni trop, ni pas assez (J.). Il restait donc bien à faire encore à l'autorité royale (H. Martin). Il n'v a guère, il empochait une grande somme (L). Le gibier paie au poids, tant les 100 kilos (L). Il v a deux sortes de trop, le trop et le trop peu (Prov.).

Der Anschluß eines partitiven Genitivs ist dann gestattet: Beaucoup des leurs (Guizot). Je perdis beaucoup des illusions que j'avais sur son compte (E. Rod). Beaucoup des gens du roi avaient peur (H. Martin), Constance périt quatre ans après, victime de son ambition; quelque peu des Français qui restèrent auprès de lui, furent massacrés (Voltaire). Chenso der Unschluß an dont: Des abus regrettables dont beaucoup furent tolérés par le

pouvoir (Bonnechose).

Bu den einzelnen Quantitätsadverbien läßt fich bemerken:

Assez hat häufig eine im Altirg, und den verwandten Sprachen schärfer hervortretende absolute Bedeutung (jo jehr, viel): M'a-t-elle donné assez de mal! (L). Faut-il être assez malheureuse! (A. Dumas).

Die Regeln über bien sind von den frangösischen Grammatikern nicht selten falsch aufgefaßt oder im Gegensatz zum überwiegenden Sprachgebrauch festgestellt worden. Bei einfachem Substantiv ist die Sache einfach und Ausnahmen finden fich nicht. Bu bemerken ift nur,

daß se donner (de) garde 1 auch in Berbindung mit bien nicht den Urtisel erhält: Les émigrants européens se sont bien donné de garde d'aller planter leur tente dans un pays voué à l'arbitaire (O. Comettant).

D'autres nach bien ist die einzig mögliche Form, mag es substantivisch oder adjestivisch gebraucht sein: Les sang-mêlés vont être armés, messieurs; mais il reste bien d'autres mesures à prendre (V. Hugo). Littré triss nicht das Richtige, wenn er meint (bien R. 2), bien d'autres sei ein bloser Resler von beaucoup d'autres; vielmehr liegt der Grund in der Ansahmestellung, welche d'autres einnimmt und die sich auch sonst bemersbar macht. In des autres hat der Artisel eine derartige demonstrative Krast, daß dieser Ansdernet niemals in unbestimmtem Sinne verwendet werden sann.

Daß bien mur de bei sich habe, wenn Subst. mit vorbergehendem Noj. solgt, bebauptet Littré auch im Gegensatz zu dem sast allgemein besolgten Gebrauch. In logischer Beise müßte allerdings die Regel sich gestalten, wie Littré sie gibt; aber die Sprache geht ihren eigenen Beg: Avant que vous soyez en äge de gagner votre vie comme des hommes, vous avez bien des mauvais jours à passer (E. Souvestre). Nous manquons de bien des petites choses (A. Daudet). Je peux passer sur bien des petits vétilles (H. Lavedan). J'ai bien des pauvres gens dans ma commune (Nadar). — Die Unslassing des Urtiscls ist sehr selten: Il y avait bien de mauvais symptômes dans la pesanteur de l'atmosphère (R. Saint-Maurice). Esprits trompés quelquesois, mais cœurs honnêtes et libres, dont it y aurait à redire ailleurs bien d'attachants souvenirs (Villemain). Bien d'honnêtes et paisibles esprits s'obstinent à continuer leurs travaux (Sainte-Beuve).

Combien steht est bei Weiestwen im Sinne von à quel point: Voici un petit incident qui montre combien est sage le parti qu'ont pris un grand nombre de maires (J.). J'ai toute confiance dans un amour déjà tant de fois éprouvé, dit-elle, je sais combien excellente est ma mère (E. Souvestre). Vous savez combien c'est une honnête fille (J. Janin). On sait combien l'Ain est impétueux (Berthet)

Ubselut: Et combien comptez-vous demeurer ici? (J.). Combien y a-t-il d'ici à Lannion? Le combien (sc. du mois). Use biese Gebrauchsweisen sind mur in familiarer Sprache zulässig.

Combien peu de . . ., combien souvent sind übliche Berbindungen: Il ne faut pas oublier combien peu de scrupule on avait alors à jeter à ses adversaires les accusations les plus

<sup>1</sup> Rur in umichreibenden Zeiten üblich.

monstrueuses (H. Martin). Méjolut: Combien peu, de tant de gens qui s'appliquent aux arts, parviennent en toute leur vie à la médiocrité (P.-L. Courier). — Combien souvent vous devez regretter de n'avoir point à revêtir la cotte et le bourgeron (Anfossé).

Comme, welches hin und wieder für combien eintritt, gehört gleichs falls hierber: Avez-vous remarqué, lorsque vous êtes tout à coup transporté dans un milieu que vous ne connaissiez pas, comme certains petits détails indifférents pour tout le monde prennent d'importance pour vous? (G. Droz).

Long ist eine Art von Quantitätsadverb in il en sait plus long,

il en sait plus long qu'il ne dit.

Pas mal steht and als negiertes Modaladverb (Gradadverb) in der Regel ohne ne. Bgl. hierüber Negation § 386, A. 3. Us Chamitätsadverb, im Sinne von assez oder beaucoup hat es niemals ne in seiner Begleitung: Nous en avons démoli pas mal (E. About). Ses parents me devaient pas mal d'argent (Glatron). Il m'adresse pas mal d'injures (J.). Il faut croire que pas mal de ceux-ci voyaient Paris pour la première sois (J.).

Tant. Tant et tant de façons (Fr. Sarcey). Sa femme lui avait donné tant et plus d'enfants (P. Féval).

Die Berbindung tant et de si . . . wurde von Vaugelas und nach ihm von den übrigen Grammatifern verworsen, weil die Präposition de zwischen tant und dem zugehörigen Substantiv wegfällt. Die Andersteile ist jedoch häusig auch dei guten Schristsellern, besonders dei Guizot: Assaillé par tant et de si pressants dangers (Guizot). Malgré tant et de si puissantes influences (H. Martin). Qu'estce qui rachète tant et de si grands désauts (A. Vinet). Bersmeiden läßt sie sich auf zweierlei Urt: Tant de datailles et de si vigoureuses (Voltaire). De si nombreux et de si vigoureux écrits (Nisard). Beides aber erreicht nicht die Krast der vermiedenen Bersbindung.

Tellement unis von dem Korrelat que begleitet sein: J'ai tellement visité de magasins qu'il me serait imposible de le dire (J.). Ohne Korrelat ist es nur samiliar verwendbar: Les semmes mariées ont tellement d'audace (A. Germain). — Im absoluten Gebranch dürsten alle diese Adverbien nicht verwendet werden, doch gibt es auch hiersür Beispiele: Son intervention lucide et courageuse dans les débats a été pour beaucoup — pour énormément — dans la formation de l'opinion revisionniste (J.).

<sup>1</sup> Benn auch die Atad. (s. v. mal) die volle Regation vorzuschreiben scheint: Pour son age elle n'en sait pas mal.

Tout ce que: Je mis en usage tout ce que mon esprit, mon cœur et ma mémoire purent me fournir d'arguments (Jouy).

Unm. 3. Statt der vollen Regation genügt bloßer negativer Sinn: Les Suèves, dit César, ne souffrent pas qu'on introduise de vin chez eux (H. Martin). Il est difficile d'avoir de conversation tranquille (J.-J. Rousseau ap. Littré). Daher jieht de aud nach Rhsmitiv mit sans: Toton; on désigne ainsi une personne qui se remue beaucoup sans faire de besogne (Jaubert). La règle n'est pas sans offrir d'exceptions (Ganot). Sans suivre de règle ni de méthode (X. de Maistre). Sans perdre de temps (J.). Seltener mit Teilungsartifel: On ne fait pas d'omelettes sans casser des aufs, dit le proverbe (J.).

Nach ni ... ni findet sich sowohl de wie vollständige Auslassung des Teilungsartifels, wobei zu bemerfen ist, daß ein von Adverb begleitetes ni (ni même, ni encore, ni presque) de vor dem Substantiv verslaugt: Philippe V n'avait ni généraux, ni ingénieurs, ni presque de soldats (Voltaire). On ne leur donne ni herbe ni foin ... ni même de paille que très rarement (Bufson). Dans les institutions, point d'unité, ni de stabilité, ni d'avenir (Guizot). On ne voit guère ni d'animaux ni d'hommes abandonner leur progéniture (J.). Möglich ist floßes de auch in dem auf ni folgenden Relativsatse: Je n'attends ni fleurs qui aient de parsum, ni fruits qui aient de saveur (Saint-Marc Girardin). Bgl. ©. 194.

Nicht in allen Källen ist übrigens der Ersatz des Teilungsartifels durch de möglich. Am einsachsten liegt die Sache, wenn das partitiv gebrauchte Substantiv als Objeft anstritt: La France avait des armées pas encore de vaisseaux (Michelet). Berbale Ausdrücke, welche das Objeft mit dem Artifel baben, können daher negiert bloßes de zu demsselben nehmen: Je ne sais pas faire de cuisine (Laboulaye), wosür indessen je ne sais pas faire la cuisine üblicher ist. Über den Einstritt von de bei verbalen Ausdrücken ohne Artifel vgl. § 293.

Oder all logisches Subject: Si les hommes ne se flattaient pas les uns les autres, il n'y aurait guère de société (Bescherelle). Il n'y a que moi de Français ici (J.). Il n'y a de Dien que Dieu (Le Coran). Il n'a jamais existé de portail proprement dit

¹ Ungefehrt steht öfter bestimmter Artifel, wo man de erwartet: Les personnages n'ont point de caractère, et par conséquent n'inspirent pas l'intérêt (Saint-Marc Girardin). Bossatiunsient Oh! voilà bien le beau tombeau, Jamais je n'ai vu le plus beau (Mélusine).

<sup>2</sup> Nicht wirkliches Subjekt ober Prädikat. Daher sindet sich das partitive de wohl nach il est, aber nicht nach c'est. — Möglich ist de vor dem Subjektsaccujativ des Akkujativ, mit Insinitivsakes: Jamais je n'ai vu d'homme mentir si effrontément (Bachelet).

(P. Mérimée). Il ne manque pas *de personnes* qui persistent à regarder les vers comme chose oiseuse, sinon ridicule (L. de Gramont).

Oder nach einer Praposition: Un moyen terme entre de la mu-

sique et pas de musique (A. de Musset).

Und bei Personennamen sindet sich (wie der Teilungsartisel) das partitive de: Il n'y a que vous d'Angélique ici (de Leuven). Si l'on mourait de tristesse, il y a longtemps que tu n'aurais plus de Tolla (E. About). Me voici déjà au Champ-Carré, et point de Raymonde (A. Theuriet). L'agent d'affaires est le maître Jacques de la colonie. Seulement Harpagon n'en avait qu'un de maître Jacques, et la colonie en a plus qu'il ne lui en faut (A. Daudet). Mais de Félix Pyat, nenni! pas plus que sur la main (J.). On ne trouverait pas chez nous de cardinal Bibbiena écrivant et saisant représenter des comédies obscènes (Ch. Asselineau). Ugs. den Gebrauch von le moindre bei Personennamen: Je m'abonnai au Casino, où je passai une journée entière, sans rencontrer la moindre Pepita (A. Challamel).

Richt selten bleibt der Teilungsartikel nach der Regation, weil der Sinn es verlangt, besonders weil es sich nicht um eine Quantität, jondern um eine Qualität handelt. Bgl. Littré, de Rem. 3 über je ne demande pas de pain und je ne demande pas du pain.1 Rede Antithese oder jede emphatische Betonung führt den Artifel herbei: Il n'a rencontré que des seconds et pas de rivaux (A. Carrel). Il ne leur impose point des lois (Aug. Thierry). Il ne demandait pas des explications, mais des pistolets (].). Il ne donnait pas des leçons aux pouvoirs publics (E. About). Je ne vois plus des héros (Nisard). Elle ne mangeait pas des cailles à tous ses repas (M. Villemer). In einer Rammersitung fagte der Ministers präfident Tirard: Il v a des procédés de discussion qui n'ont jamais été, qui ne seront jamais les miens, worauf Cassagnac mit dem Bwijdenruj antwortete: Je ne fais pas du doublé, moi! mit Unspielung darant, daß Tirard früher horloger-bijoutier gewesen war. Das emphatische du ging aber in den Zeitungsberichten verloren, welche dafür setten: Je ne fais pas de doublé, moi. Die Muance ist also fein genng, um and von Frangosen übersehen werden zu können.

Wenn die Regation nadfolgt, ist bloßes de das inblidge: De bas ni de souliers, je n'en avais pas (M<sup>me</sup> A. Tastu). De remords, il n'en a pas (E. Gaboriau). De preuves certaines, aucune (J.). De commerce, point, d'animation jamais (J.). Car, d'opinion,

<sup>1</sup> Sehr häusig ist besondere ne pas dire (faire, vouloir) du bien ober du mal de an bate, à qu, obwobl bloges de gleichsalls üblich ist.

vous n'en eûtes jamais (A. de Musset). D'argent comptant, on n'en avait point (Fr. Sarcey). Doch faun auch ber Teilungsartifel eintreten: Des visites, je n'en recevais point (Diderot). De la puissance proprement dite, les moines n'en avaient point (Guizot). Voilà ces notes: de l'intérêt, elles n'en ont point; du succès, elles ne peuvent point en avoir; de l'indulgence, elles n'ont que trop de droits à en réclamer (Lamartine).

Busag. Gin attributiv bestimmtes Substantiv fann nach der Negation somobl Teilungsartifel wie bloges de haben: Il ne trouva point des ennemis capables de l'arrêter dans sa marche (Michaud), les hommes n'ont pas des idées qui s'étendent au delà de leur propre existence . . . (Guizot). Je suis fâché que vous ne m'avez pas apporté des propositions plus raisonnables (Ders.). Il n'avait pas des forces suffisantes pour assaillir (H. Martin). - Les députés n'avaient pas de pouvoirs suffisants pour traiter à de telles conditions (Ders.). Je ne rallume pas de feux éteints (I. Barbey d'Aurevilly). Sois sûre que rien ne m'affecte et ne me crée de souffrances réelles (G. Sand). Il ne resta de chrétiens indépendants que dans les Asturies (Th. Lavallée). N'avant pu obtenir de secours sérieux des Anséates ni des Hollandais (Parieu). Die Ausdrucksweise ist bei adjektivischem Attribut beliebig und der Unterschied, den man öfter berausdeuten wollte, ist tatsächlich nicht vorhanden. Bei andersartigem Uttribut tritt meift Urtifel ein: Il démontre . . . qu'il est bien difficile de s'enrichir, si l'on ne mêle à son argent un peu de l'argent d'autrui (]. Janin).

Die Frage mit Verneinung, so hebt sich auch Bedingung mit Verzneinung auf: Carthage n'aurait peut-être été que commerçante, s'il n'y avait pas eu des Romains (Raynal). — In alsen diesen Bällen aber sinden sich Musnahmen: Qui ne mange pas de marrons grillés à Paris? (A. Baubert).

§ 300. Berben mit prädikativem Rominativ oder Akfusativ:

Accepter: Villars accepta Rastatt pour le lieu des conférences (H. Martin). Il fut accepté comme le successeur de Palladius (Mignet).

Acclamer: Tout le peuple l'acclama empereur des Romains (Barrau).

Admettre: Les cardinaux dissidents, cessant leur opposition, admirent Rome siège du conclave (J.).

Adorer: Les Perses adoraient le feu comme symbole et représentation d'Ormuzd, le soleil comme l'image de Mithras (Poirson).

Affirmer: Les caves, on les affirmait splendides (J.). Pour t'affirmer la plus pure des femmes (J.).

Avoir l'air: Elle avait à la fois l'air étonné et tremblant (E. Soulié). Elle a seulement l'air ennuvé (Mme Girardin), pas du tout l'air anglais (L. Gozlan), zu einer Fran gesagt. Elle avait l'air un peu penaud tout à l'heure (P. Bourget). Comme Germaine a l'air heureux ([.). Une jeune fille . . . l'air doux et triste (Scribe). Ils ont l'air fatigué (L. Descaves). La veuve avait l'air bien vanné ce soir (G. de Maupassant). - Ajoutons que l'esprit sert aussi à faire des sottises qui ont l'air moins sottes (A. Vinet). Il redressait son pauvre corps et se donnait des airs jeune (P. Baur). Des jambes qui ont l'air prêtes à casser sous le poids (I.). Ils ont tous eu l'air contents de me revoir (I.). M. B. parle de son expérience; elle m'a l'air bien courte (Revue crit.). Bei Personen ist beiderlei Beziehung zulässig und üblich; bei Sachen meiden manche avoir l'air und wählen paraître; avoir l'air bon, mauvais ist bei Sachen unüblich, dafür avoir bonne, mauvaise mine; jedenfalls fann bei Sachen das Adjeftiv nur mit dem Subjekt, nicht mit air übereinstimmen. Bgl. auch Des mots si dégagés, d'un tel sang-froid, et d'apparence si naturels (E. de Goncourt).

S'en aller: C'était à tout ficher là . . . à quitter Paris pour s'en aller gardien de phare, sur un rocher sauvage, en pleine mer (A. Daudet). M. de Villars s'en va ambassadeur en Savoie (M<sup>me</sup> de Sévigné). La petite Marie à la mère Guillette s'en va

bergère aux Ormeaux (G. Sand).

S'annoncer: Alexandre le Grand s'annonce aux Grees pour un chef sans faiblesse comme sans despotisme (Poirson). Depuis longtemps, les récoltes ne s'étaient annoncées aussi belies (É. Zola). Malgré l'hiver qui commence et qui s'annonce rigoureux (Benazet). On m'annonce le petit peintre parti (M<sup>me</sup> de Sévigné). Le prince d'Orange s'était annoncé d'avance comme auxiliaire des antagonistes de Jacques II (Aug. Thierry). Bor Subst. stess comme ober pour.

Apparaître: Le succès lui apparut trop incertain (J.). Dans ce milieu, ses actions prendront leur vraie figure et apparaîtront

ce qu'elles sont, hideuses (V. Hugo).

Appeler: On appelle Maine la rivière de Mayenne lorsqu'elle a reçu la Sarthe (Barrau). Alors Victor-Amédée s'appela le roi de Sardaigne, au lieu de s'appeler le duc de Saroie (Villemain). Une petite île de la Bidasson, appelée l'île des Faisans (H. Martin). Ces éléments . . . on pouvait les désigner sous des noms plus vivants, plus matériels, on pouvait les appeler l'Eglise, la féodalité, etc. (Baron). Ces premières races d'hommes que toutes les histoires primitives appellent géants (Lamartine). Bei fehlendem Artifel fann aud) die Ronfordang fehlen: Il y a chez

nous beaucoup trop de ces espèces de maisons de jeu qu'on appelle théâtre (J. Janin). Ces folles bulles de savon qu'on appelle vaudeville (Th. Gautier). Eelten folgt Teilungsartifel: Les hoazins ... les Français les appellent des paons (Buffon).

Armer: Bayard, par qui François Ier avait voulu être armé

chevalier (Ch. Lacretelle).

Arriver: Chacun espère arriver bon premier (A. Burdo). Arriver mauvais quatrième (Fr. Sarcey). Arriver dernier (J.); eigentlich Remplataußbruck. Les nouvelles arrivent mauvaises (J.). Il est arrivé honorablement colonel (Fix), hat es bis zum Dersten gebracht. Il arrivera conseiller et le reste (E. Brandès).

Attribuer: Bossuet ne cherche pas à faire voir clair aux autres là où il confesse et s'attribue à mérite ses propres ténèbres

(Nisard).

Avaler: Avaler les morceaux doubles (J.).

Avoir: La guerre de la succession d'Espagne eut pour théâtre l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne (Barrau). Il faut avoir la France pour ami, non pour voisin (Th. Lavallée). Un autre avait sa femme malade (J.). Valenciennes capitula et eut sa garnison prisonnière de guerre (Th. Lavallée). Les promenades matinales jouent quelquefois de vilains tours à ceux qui ne les ont pas habituées (P. Desbuys). Die Redensart l'avoir pour agréable (genehm finden) wird von M<sup>me</sup> de Sévigné noch ohne Präposition gebraucht: Ainsi finit l'histoire et la lettre si vous l'avez agréable.

Avouer: Chaulieu l'avoua pour maître (Géruzez). Voltaire les

avoue pour ses pères (Nisard).

Baptiser: Les dragons enlevaient de force les enfants des

familles protestantes pour les baptiser catholiques (J.).

Bombarder: Il s'était fait bombarder député (J. Simon). On me bombarda ministre des finances (J.). Un bon maréchal des logis s'est ainsi trouvé bombardé capitaine de santé dans un de nos ports de mer (J.).

Calculer: Je te calcule partie depuis le 5 (Mém. d'une Contemp.). Censer: Quoique très jeunes, nous étions déjà censé (sic) clercs (E. Renan). Du Bois met à ce propos dans la bouche de Dieu un discours censé adressé aux prélats récalcitrants (Ders.). Elle est censée à la campagne (Jouy).

Certifier: Certifié sincère et véritable par le receveur de la

commune de . . . (Vermerk auf Schulgeldliften u. dgl.).

Choisir hat pour nur bei Angabe der Bestimmung, wird aber bei Angabe der Eigenschaft wie jedes andere der hierher gehörigen Berben behandest: Une véhémente proclamation . . . par des termes, choisis à dessein les plus violents et les plus grossiers, soulève contre Jacques II les passions de la populace (Topin). Il résolut de n'avoir qu'une seule femme et de la choisir fille de roi (H. Martin).

— Rében pour aud, comme: Il avait été choisi par Charles-Quint comme l'un de ses prédicateurs (Mignet).

Classer: L'église est de la Renaissance et classée comme monument historique (L. Huard). La chapelle, classée parmi les monu-

ments historiques (Ders.).

Compter: Ne comptait-on pas nombreuses ces aventurières qui trônaient dans les salons? (G. Ohnet). Je le compte pour mort (Marivaux). Vous avez disparu brusquement de ce monde qui vous comptait comme son plus rare ornement (J. Janin). Je vois le moment où tout vous sera compté à plus grand honneur que si vous aviez mieux conduit votre talent (Sainte-Beuve).

Conceroir: On ne concevait la vie politique que locale et isolée

(Th. Lavallée).

Connaître: Qu'ils aient cette joie de connaître prochaîne leur libération (J.). Nous le connaissions tous athée convaineu (E. Herbel). Vous êtes la seule créature que je connaisse faite ainsi (A. de Musset). Celle qu'il avait connue M<sup>ne</sup> Andry (P. Bourget). Elie étudiait son camarade, qu'il retrouvait tout pareil à ce qu'il l'avait connu autrefois (Ders.). Ils connaissent bien l'homme pour l'animal le plus pervers, le plus destructif, le plus malfaisant de tous (A. Dumas). Le cheval me connaissait au bout de peu de jours pour son maître (Lamartine). Il ne connaissait pas ces messieurs pour être du pays (A. Dumas).

Consacrer: Tu étais étranger . . . je t'ai consacré roi (Aug.

Thierry).

Conserver: Un homme dont la réputation s'est aussi conservée

plus grande (Barante).

Considérer: La soumission du jeune Edgar était considérée par Guillaume comme une reconnaissance de son droit à la royauté (Aug. Thierry). Le curé, se considérant maître du cimetière comme représentant la religion de la majorité, en a refusé l'entrée aux morts de certaines familles (J.). C'est en héritier des Bourbons qu'il se considère (J.).

Constituer: Constituer les Suisses gardiens de la liberté italienne (Michelet). Il se constitue l'avocat d'un malheureux porte-faix (Mirabeau). Se constituer prisonnier (jehr häufig). Se constituer

en république (H. Martin).

Courir: Des écrits qui coururent d'abord manuscrits (H.

Martin).

Couronner: Charlemagne qu'ils avaient couronné empereur (Mignet). Le duc Guillaume se ferait couronner roi d'Angleterre,

avec le cérémonial ordonné par la coutume du pays (Aug. Thierry). Ils aud couronner à roi.

Créer: Les lois humaines l'avaient (sc. Louis XIII) fait souverain, il comprit que Dieu l'avait créé sujet (H. Martin). Le roi d'Angleterre créa Nelson baron du Nil (Biogr. univ.).

Croire: La reine obéira, sans se croire humiliée, sans se croire traitre envers ses amis d'hier (J.). Les décorateurs avaient cru besoin d'inventer une sorte de thème (H. de Chennevières). La lourdeur, la grossièreté des piliers m'empêchent de les croire du XIIe siècle (Mérimée). Ce qui nuit à l'idée qu'on se fait de la bonté, c'est qu'on la croit de la faiblesse (M<sup>me</sup> de Staël)

Croitre: Les forêts qui ne sont point à l'abri des vents du nord, croissent basses (J.). Les ceps des vignes croissent si puissants et si forts, qu'on ne sait s'ils sont là pour soutenir le tronc des arbres ou pour en recevoir un appui (J.).

Débuter: Il avait débuté simple soldat (J.).

Décider: Quant à son amitié, je la décidais fausse (J.-J. Rousseau).

Déclarer: Le comte de Wiltshire fut déclaré marquis de Winchester (Dargaud). Jean sans Terre se déclara vassal du pape (Guizot). Jean rachète sa couronne, en la déposant aux pieds du pape, dont il se déclare le vassal (Ders.). Il se déclara l'adversaire des prêtres (Bonnefon). Il s'était ouvertement déclaré le patron de la liberté de conscience (Guizot). Tant qu'on ne pourra nous citer une autorité plus ancienne pour donner quelque créance à cette anecdote, on peut en toute sécurité la déclarer fausse (Despois). Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage (Tornel). Les deux vaisseaux ont été déclarés de bonne prise (J.). Rome se déclara en république (Th. Lavallée). Les ouvriers mégissiers se sont déclarés en grève (J.). Être déclaré en faillite.

Découvrir: L'homme ruiné par un mandataire longtemps estimé et tout à coup découvert infidèle (P. Leroy-Beaulieu).

Décréter: La cour qui l'avait décrété d'accusation (L).

Définir: Il faut définir l'orgueil une passion qui fait que dans ce monde on n'estime que soi (Munier). L'idée générale que Buffon se faisait du génie, en le définissant une longue patience (Villemain).

Demander: La traduction ne le satisfaisait pas, il la demandait interlinéaire (L).

Demeurer: Si Joberte resta grave, Antoinette demeura mélancolique (M. Montégut), M. Dimanche et son petit chien Brusquet sont demeurés proverbes (Génin). On demeurera convainen que ces textes et la pièce ne peuvent être contemporains (Littré). La loi a voulu que la parole demeurât toujours la dernière à l'accusé (J.). En cessant d'être une personne politique, il demeurait personne civile (Guizot). L'édit demeura une lettre morte (H. Martin). Les gouvernements alliés de la France et de la Russie ont été pleinement satisfaits d'y (sc. dans la convention anglo-japonaise) trouver l'affirmation des principes essentiels qu'ils ont eux-mêmes déclaré constituer et qui demeurent la base de leur politique (J.), we das gleiche Substantiv als prädifativer Rominativ und als prädifativer Uffusativ austritt.

Démontrer: Le voilà donc (sc. ce système) démontré impossible sous le régime féodal (Guizot). Les premiers philosophes ont cru que les hommes naissaient avec des idées déjà formées, ce qui est maintenant démontré une erreur (Volney).

Dénoncer: Les bulletins le dénonçaient paresseux, indiscipliné,

querelleur (G. de Lys).

Désavouer: Ces Athéniens qui ne nous désavoueraient pas

pour leurs enfants (J. Janin).

Désigner: On les désigna pour victimes du mécontentement général (Champfeu). Pendant ces voyages Ismaël me désignait comme étant sa fille (P. Féval).

Détenir: Trois autres missionnaires sont détenus comme pri-

sonniers par les Arabes (J.).

Devenir: En devenant le maître des Trois-Évêchés, il a ouvert à ses successeurs la glorieuse route d'Alsace et du Rhin (Topin). Avant de devenir la langue des affaires, il fallait que le français fût devenu la langue de l'imagination et de la raison, celle du loisir et du travail intellectuel (Patin). Ce fait est devenu la loi générale (Guizot). J'ai aspiré à devenir un historien (Ders.). Cette Gaule franque qui devait devenir la France (Boiteau). Cette nation qui fut Gaule, mais ne l'est plus, est devenue France ([.). Le vicomte de Turenne, devenu le maréchal duc de Bouillon, commençait à mener une rude guerre contre le duché de Lorraine (H. Martin). Le duc d'York, devenu le roi Jacques II, occupa, sans la moindre opposition, ce trône (Ders.). Quand les événements sont une fois consommés, quand ils sont devenus de l'histoire (Guizot). Ces généraux devenus des Majestés (Carrel). Devenir à rien, devenir à sec.1 Ce grand voyage est devenu à rien (Mme de Sévigné). Le haillon devient à la mode (J. Janin). Devenir hors d'état de pourvoir à son existence

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il m'est infiniment agréable de souhaiter la bienvenue à mes collègues d'hier, devenus aujourd'hui *aux auxiliaires* les plus précieux de ma mission républicaine et patriotique (Le Petit Bleu, 23 sept. 1900).

(E. Rendu). Vous sentirez votre chair devenir en charbon (É. Souvestre). Devenir en chaleur (von Tieren, in Brunți geraten).

Deviner: Il ne manque pas de gens qui, vous voyant seule et vous devinant belle, essayeraient de vous suivre et de vous

connaître (O. Feuillet).

Dire: Son remède favori, et qu'il disait souverain (V. Hugo). Ils disent la peine de mort nécessaire (Ders.). Henri II, dit le Saint (Duruy). On ne peut pas dire ami celui avec qui on n'a pas mangé quelques minots de sel (Quitard). L'homme qui se disait vicaire de Jésus-Christ (Aug. Thierry). Ils se disaient de race salienne (H. Martin). La brune Espagnole s'était dite de Barcelone (J.). On l'aurait dite d'acier (J.). Tout bas, l'opposition le disait ou l'espérait contre (c.-à-d. contre le ministère. P. Segousac).

Donner: Mahomet ne s'est pas donné pour un Dieu (Lamartine). J'avais l'aversion particulière à notre ville pour le catholicisme, qu'on nous donnait pour une affreuse idolâtrie (J.-J. Rousseau). On se donne pour connaisseur en musique (J. Janin). Je vous le donne pour le plus rusé compère qui soit dans toutes les lieutenances du royaume (F. du Boisgobey). Il s'est tour à tour donné pour les personnages si divers, énumérés plus haut . . . S'il se fût donné pape, on lui aurait baisé la mule (J.). Bei Mijeftiven eher comme: On donne comme certain que M. F. est nommé à l'archevêché de Cambrai (J.). Il se donna comme âgé de quarante-cinq ans (J.).

Échouer: Rousseau échoue laquais chez Mme de Vercellis

(Rossel).

Éclater: Sa joie éclata extravagante (A. Dumas). Au même instant, la fanfare de France éclata lointaine (A. Mélandri).

Élever: Les montagnes s'élèvent plus hautes et plus vertes

que celles de la rive d'Europe (Lamartine).

Élire: François de Lorraine, époux de Marie-Thérèse, fut élu empereur (Lamotte). Élire que pour pape (Voltaire). L'Anglais a élu le globe entier pour patrie (Fr. Wey). Ils élurent pour lui succéder Morkar (Aug. Thierry). Brutus et Collatin furent élus les premiers au consulat (Lamotte). Das Subit. élection jteht mit comme: Ils favorisèrent de leur influence l'élection du roi de Hongrie comme roi des Romains (H. Martin).

Emerger: De toutes petites îles émergeaient nues et sombres

(P. Bourget).

S'engager: Il se serait engagé soldat (Balzac).

Ensevelir: J'aimerais mieux m'ensevelir chasseur dans quelque château, pénitent dans quelque cloître (A. Dumas).

Enterrer: Le Coran proscrit l'affreuse coutume qui permettait

aux parents d'enterrer leurs filles vivantes (Duruy).

Entrer: Dès l'âge de douze ans, Nelson entra volontaire dans la marine (Biogr. univ.) Il entra sons-lieutenant dans un régiment de cavalerie (Jouy). Entrer chevalier dans un ordre (E. d'Auriac). Louise, alors, entre demoiselle de comptoir chez un maître chapelier (J. Sigoux).

Envoyer: Je crois que le ministre va m'envoyer premier secrétaire à Constantinople (J.). M. Fortoul envoya Taine professeur

de sixième à Toulon (J.).

Ériger: L'église de Sainte-Geneviève est érigée en Panthéon (Thiers).

Espérer: Saint-Cyran damne les enfants morts sans baptême, mais il élève, avec un amour de père, les enfants qu'il espère

destinés au ciel (H. Martin).

Estimer: On n'est estimé sage qu'autant qu'on est fou de la folie commune (Quitard). Il s'estime perdu (Aycard). Encore sur le nombre de ceux qu'on estime adhérents, conviendrait-il de chercher à discerner si d'aucuns l'approbation est bien

formelle (J.). On s'estime être sage (A. Vinet).

Établir: Dieu a établi Mahomet son ministre (Volney). On viendra s'établir pauvre à Longueval (L. Halévy). Un beau jour il ferme boutique et s'établit homme d'État (Augier-Sandeau). Les frères Jacobée, établis drognistes sur la place du Marché (A. Cim). C'est du XVe siècle que la prose date son existence officielle, et qu'elle s'établit dans notre littérature la rivale de la

poésie (Génin).

*Être*: Être ami de qu, très intime ami de qu, être anciens amis. C'est bien vous qui êtes la cause de ce malheur (Villemer), selten für être cause de qe. Être dupe de qn. Être l'ennemi de qn, settener obne Artifel: Le loup est l'ennemi de toute société (Buffon). Je ne suis point, vous le savez, l'ennemi du rire et du plaisir (R. Le Faure). On comprend qu'il était ennemi déclaré de la guillotine (J. Simon). Ne sommes-nous pas le frère et la sœur? (A. de Musset). L'amour et la gloire sont le frère et la sœur (Ders.). Si j'étais gouvernement ist stehender Ausbrud: Si j'étais gouvernement, je mettrais les fous dehors, et les philosophes à leur place (I. de la Brète). Für den jeltenen Urtifel bei être homme à faire qe: Le docteur Crostencoupe est l'homme à lui manger son héritage en mémoires d'apothicaires (E. Soulié). Inférieur à und ähnliche haben im subst. Gebrauch die Praposition de und stet3 den Artifel: Il n'était dans la conversation l'inférieur d'aucun (Villemain). Être bon juge, excellent juge, aber Dieu sera (soit)

le juge entre lui et moi. Wie bei maître gestaltet sich der Unterschied für maîtresse: Être maîtresse de qe selten mit Urtifel, être la maîtresse de faire que meist mit Artifel, doch auch mit Possessiv: L'inconstance, cette sœur de la folie, était maîtresse de tes actions (A. de Musset). Actuellement, elle est maîtresse de la situation ([,). Elle est la maîtresse de cet isthme (Thiers). On n'est pas sa maîtresse d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un (É. Souvestre). Bahrend man jagt être sour de qu, verlangt die Sprache elles sont les deux sœurs (val. épouser les deux sœurs): Vous êtes les deux swurs, peut-être (Lefebvre). - In dem mit dont beginnenden Relativsak erhält das prädifative Substantiv häufiger den Urtifel als sonst, doch ist dies keineswegs Borichrist. — Wie être le bienvenu faat man auch stets le bien nommé und oft le bien accueilli: Les cigaliers ont à Sceaux un ami, M. de Florian, qui fut le bien nommé par Voltaire: M. de Floriannet (L). Charles Baudelaire avait parfaitement conscience de son état morbide; aussi ses Fleurs du mal sont-elles les bien nommées (André Lemoine). Je crois pouvoir fournir quelques renseignements à M. le juge d'instruction. - Et ils seront les biens accueillis (J. Lermina). -Bu bemerfen ift, daß das frangofische Sprichwort sautet: La parole est d'argent, mais le silence est d'or. — In alterer Sprache findet jid) nod) pour: Tout ce qui se meut et qui a vie vous sera pour nourriture (Genèse, 9, 3). Je mettrai mon arc dans la nuée, et il sera pour signe (ibid. 9, 13).

Évaluer: Ou évaluera une faute toute infraction aux règles de la grammaire et toute violation de l'orthographe d'usage

(E. Rendu).

Faire: Aud in bezug auf Perjonen wird sehr häufig de gesett: Son père souhaitait en saire un orateur (Gaston Boissier). Je ne lui offrais pas assez de garanties pour qu'il sît de moi son débiteur (Augier). Faire d'un vaurien un honnête homme (M<sup>me</sup> Girardin). Beide Gebrauchsweijen sinden sich auch vereinigt: Autant Horace et Virgile s'étaient convenus (sic), l'un à l'autre, autant ils se trouvèrent convenir à ce ministre (Mécène), à ce prince (Auguste), que le sort avait sait leurs patrons, et dont ils sirent leurs amis (Patin).

In bezug auf Sachen ist doppelter Affusativ zusässig, wenn der Sbjeftsaffusativ se ist: La religion s'est faite la gardienne des vieux cèdres du Liban (Poujoulat). La chevalerie se reniait ellemême en se faisant infanterie (H. Martin). Ebenso, wenn der Prädifatsaffusativ das Determinativ ce ist oder durch Bermittlung von être zum Prädifatsnominativ wird: Je voudrais vous faire dien comprendre les caractères généraux de cette éloquence, ce qu'elle

fut, et surtout quelles influences la firent ce qu'elle fut (P. Albert). Il en est d'une nation comme d'un individu; ce sont ses pensées qui la font être ce qu'elle est (A. Vinet). Ferner nach dont: Dans la galanterie enfin, il (l'amour) affaiblit et effémine la morale, dont on veut le faire la source (Saint-Marc Girardin). Much in der Bed. "darstellen als, ausgeben für" ist doppelter Affusatio möglich: Aristote, en faisant l'alevon habitant des rivages de la mer, dit aussi qu'il remonte les rivières fort haut (Buffon). Endlich, wenn der Prädifatsaffusatio ohne Artifel stehen soll: La soi est toujours naïve. Il suffit de peu de chose pour la faire dupe (E. Estaunié). Rur der gedrungeneren Form halber scheint V. Hugo die Konstruction gewählt zu haben in dem Sage: Le faux serment du prince fait tous les serments sausse monnaie.

Beispiele für das Abjektiv nach faire und se faire sind schon im II. Heit  $\mathbb{S}$ . 120 gegeben. Auch hier sinden sich Substantive mit Präpposition als Ersaß eines Abjektivs: Le bonhomme se sit de religion avant que de mourir (Voltaire). Chénier qui, dans son rapport, garde le plus inconcevable silence sur le Génie du christianisme, se sait de loisir pour parler d'Atala (A. Vinet).

In der Redensart se faire fort steht das Abjestiv nach der Asas sans genre ni nombre. Littré (fort R. 1 n. Hist. de la langue fr. II, 52) erslärt es sür widersinnig, im masc. plur. sein s zu sehen und will auch im sém. Beränderung eintreten lassen; richtig ist demnach: Ces deux jeunes silles se saisaient sortes et se sentaient sières de sauver un innocent (H. France).

Finir: Nous finissons poseuses de sangsues ou femmes de ménage (G. Claudin).

Flairer: Il n'y avait pas nez de dévote si inexpérimentée qui ne le flairât magicien, mofür üblicher ware qui ne flairât en lui le magicien.

Garantir: La recette n'est pas la seule, mais je vous la garantis bonne (L. de Wailly). On nous garantissait le bonhomme mort dans les formes (J. Janin).

Imposer: La conclusion ne s'impose-t-elle pas évidente que ces cruautés sont arbitraires? (J.).

Improviser: Ils avaient cru qu'on s'improvisait grand artiste, tout d'un coup (J. Janin).

Imputer: Une de ces plaisanteries qui peuvent être imputées à blasphème (E. Bergeret). Cet accident fut imputé à crime au

<sup>1</sup> Rach einem Genitiv steht er mit bem bestimmten ober unbestimmten Urtifel.

sieur de Mesmai (Thiers). De tout temps le malheur a été imputé à vice (Génin).

Inscrire: Je n'éprouvais pas la moindre envie de m'inscrire

troisième parmi les soupirants de M<sup>lle</sup> D. (E. Rod).

Instituer: Il institua duc de Suffolk le père de Jane Grey (Dargaud). Le dernier roi du royaume d'Arles ou de Bourgogne, Rodolphe le Fainéant, institua héritier le roi d'Allemagne (Barrau). Le comte du Maine mourut, instituant le roi de France pour son héritier (Th. Lavallée). Pie IX institua ses neveux comme héritiers (J.).

Interpréter: Il y a une classe d'auteurs, à qui tout profite, même les défauts . . . tout leur est interprété à bien et à honneur (Sainte-Beuve). Je supplie M. de Langomen de ne point interpréter pour une échappatoire la lettre que je lui écris (Ch. Le Goffic).

Juger: Je jugeais son caractère au moins très suspect (J.-J. Rousseau). Je le jugeai fort habile homme dans sa partie (J. Mairet). Il avait pu apprécier les plus célèbres professeurs, et il les jugeait des ânes (G. de Maupassant).

Jurer: On l'eût (sc. la lettre) jurée écrite par la main d'un

vieillard (Goron).

Laisser: Ce globe dont la création me laisse assez fier (L. Michaud). Ce sont là des subtilités de théories qui le laisseront froid (J.). Ce mot me laissa réveur (R. Bazin). Cette agitation ne me laisse pas le maître de mes idées (X. de Maistre). On a voulu depuis faire de sainte Genevière une princesse, une grande dame, mais il est bien plus touchant de la laisser simple paysanne de Nanterre (Ampère). Mayenne n'était pas rentré à Paris, il avait laissé le duc de Nemours pour gouverneur de cette ville (Th. Lavallée). Gilbert de Montpensier et Stuart d'Aubigny furent laissés, l'un pour vice-roi, l'autre pour connétable du royaume de Naples (Ders.). Stet3 ift pour 311 fegen bei irrtümlicher Unnahme: Le malheureux fut laissé pour mort sur place (J.).

Manger: Sans le lard, les gens de la campagne seraient souvent

réduits à manger leur pain sec (Privat-Deschanel).

Marcher: . . . qu'il ne pouvait marcher l'égal de ceux qu'il prétendait appeler ses frères (Hauréau). Le moment vint où la sujette voulut marcher l'égale de sa maîtresse (Baron). Seltener ohne Utifel marcher égal à qn.

Se mettre: Ah! monsieur Aramis! mettez-vous donc poète, je vous en prie (A. Dumas). Elle me disait qu'elle se mettrait volontiers ma femme (J.), volfstümlicher Musdruck. Tu ne l'as pas mise enceinte, cette petite? (M. Prévost), ébenjo. Mettre les morceaux doubles oder en double (Cunisset-Carnot), hajtig ejjen. Un

homme est très fort chez lui, car, même quand il est mort, il faut se mettre *quatre* pour l'emporter de sa maison (J.). Statt cine3 Nojeftiv3 aud Substautiv mit Praposition: Mettre qu sans travail, mettre qu de mauvaise humeur.

Montrer: Nous le montrerons apôtre vigoureux et infatigable de la liberté, l'ennemi juré du despotisme, le défenseur convaincu... (Vermorel). Charles le Téméraire se montra toujours l'implacable ennemi de Louis XI (Drioux). Les Ptolémées se montrèrent les protecteurs éclairés des sciences et des lettres (Lamotte). Il se montrera l'homme de la situation (J.). Il s'était montré un intendant... fidèle (Mme A. Tastu). Se montrer implacable pour qu. Étatt des Itsi, felten Idu.: Grégoire de Tours ne se montra jamais plus noblement dans ses rapports avec le roi Chilpéric et avec Frédégonde, que dans le procès de Prétextat (Ampère).

Mourir: Mourir jeune, mourir prisonnier, mourir assassiné. La plupart des gens vivent pauvres pour mourir riches; il est bien plus sage de vivre riche et de mourir pauvre (A. Houssaye). Mourir vietime de son devoir. Un poète anglais a dit: Nous naissons tous originaux, et nous mourons tous copies (Villemain). Huth in anderer Form: Il est mort, longtemps après, dans la peau

d'un chanoine (J.).

Naitre: Nous naissons inégaux, mais nous mourons égaux (Sénèque). On est né César, on ne le devient pas (Villemain). Marie L. est née la donzième enfant de ce mariage (J.).

Nationaliser: Claude même fut populaire, en nationalisant

Romains tous les peuples d'Occident (Villemain).

Naturaliser: Se naturaliser Français, Parisien. Le drame s'est

naturalisé français (A. de Musset).

Avoir nom: Il a nom Martin Quibel (J.). Dans le monde des précieuses elle avait nom Sapho (A. Dumas). Beaumarchais avait une chienne dont le collier portait: J'ai nom Flora, et Beaumarchais m'appartient (J.). Cette science qui a nom l'anthropologie (J.). Son bienfaiteur a nom le Maréchal d'Ancre (Balzac).

Prendre nom: Il prit nom Molière (Sainte-Beuve).

Nommer: Une période de décadence qu'on nomme la vieil-lesse (Privat-Deschanel). L'albatros . . . on le nomme aussi le mouton du cap (Zeller). Une troisième période que l'on peut nommer période de transaction (Baron). Des trous noirs et sans air que l'on nommait des oubliettes (P. de Lano). L'empereur prétendait se nommer comte de Falkenstein (J.). Ce révolutionnaire qui se nommait le cardinal de Richelien (P. Saunière). Son père l'avait nommé l'exécuteur de ses volontés (Courr. de Vaug.).

Qui nommera-t-on chefs des corps d'armée? (J.). Je rejoignis la batterie dont j'étais nommé le capitaine en second (Thoumas). Il fut nommé pour gouverneur du prince (Vertot), veraltet. Le maréchal de Mac-Mahon fut nommé au commandement de cette armée improvisée (Bonnechose). Il refusa de nommer lord Warwick au commandement de la flotte (Guizot).

Obtenir: Les succès militaires que Guillaume, avec ses grands talents de général, avait obtenus rares et disputés, vinrent de toutes parts aux armées de la reine, conduites par Marlborough (Villemain).

Offrir: S'offrir comme médiateur (Bachelet). L'occasion s'offrait belle pour lui de se séparer de ses compagnons (A. Daudet). Ordonner: Il lui défendit d'ordonner prétres ceux qui se seraient mariés deux fois (Mignet).

Paraître: Que paraissent à tes yeux ces insectes humains? (Volney). M. de Fierville paraissait le seul instruit de la vérité (M<sup>me</sup> de Staël). Eubît. mit Prăpojition jtatt Ubj. oder Rominativ mit Jujinitiv: Saint-Vénérand me paraît du XV ou XVF siècle (P. Mérimée). Yuch Noverb iit möglich, wenn paraître "zu Jage treten, erjichtlich jein" bedeutet: Il paraît ici assez visiblement que la mer Rouge a été formée par une irruption de l'Océan dans les terres (Buffon). La terre et la mer y sont mêlées de façon qu'il paraît évidemment que c'est un pays inondé (Ders).

Partir: Partir soldat, partir militaire. Mais philosophe il est parti, philosophe il revint (A. Vinet).

Passer: Il avait passé Belge (Fr. Sarcev). Le vers a passé proverbe (I.). Des périodes sonores pour lesquelles le feuilleton moderne est passé maitre (J. Janin). Il passe saint aujourd'hui (J.). Je viens de te faire passer saint (É. Souvestre). Passer général, passer secrétaire de légation, passer ministre de l'intérieur, passer de première classe (in die erste Klasse einer Beautenkategorie). — Nous passons la nuit tranquille (J.). La vie se passait agréable (Guizot). — Passer (gelten, gelten laffen, ausgeben für) hat stets pour, wobei es also gleichgültig ist, ob die Unsicht der Wirklichkeit entipricht: Les dattes de Tunis passent pour les meilleures de l'Afrique (Radu). Les Normands ne passent cependant pas pour hommes à donner leurs coquilles (Fr. Sarcev). La vertu simulée ne saurait parvenir à passer pour naturelle (Quitard). Je vous passe pour beau, monsieur (Mme de Sévigné). Le désert de Gobi passe pour être le lit desséché d'une mer (Radu). Selten fehlt die Praposition: se faire passer tout-puissant aux veux de an (I.).

Penser: Nous répétons que nous le pensons aussi bon colonet que mauvais général (A. Duquet). Dans l'ivresse de son bonheur il pensa l'avenir de sa dynastie assuré (Drioux). Elle ne pensait pas possible que . . . (J.). Mit où, welches ein für Moj. einstretendes prapositionales Subst. ersett: L'ignorance où elle la pensait de sa situation (R. de Pont-Jest).

Perdre: Les Impériaux perdirent le général Fugger, tué, et

Aldobrandini, prisonnier (Parieu).

Périr: Périr empoisonné, périr étranglé, périr gelé. Pline l'Ancien périt victime de son amour pour l'étude des phénomènes terrestres (Lamotte).

Placer: Se placer domestique, se placer demoiselle de com-

pagnie.

Planter: Des tamaris et des cyprès plantés grands avec la terre dans laquelle ils avaient poussé (A. Dumas) johon bochque

wachsen mit Burgelballen verpflangt.

Porter: Porter les cheveux courts, porter la robe courte. porter malade (jid) frant melden). Quiconque est seul souverain n'a qu'un pas à faire pour se porter infaillible (Guizot). porter fort (jid) verbürgen) ist veränderlich, wird aber auch nach Analogie von se faire fort behandelt: Marie de Médicis se portait fort pour le comte de Soissons et le duc de Bouillon (H. Martin). Les deux plénipotentiaires se portèrent fort de Jules et de Ferdinand (Ders.). Les délégués des protestants . . . se portant forts pour toutes les églises réformées du royaume (Ders.). Se porter garant ist gleichfalls veränderlich: M. Bourdin ne la violenterait jamais, elle s'en portait garante (Biart). Die Mad. gibt se porter pour garant, ohne über die Motion zu sprechen. - Se porter in der Bed. "auftreten als, fich ausgeben für" hat das Subit. mit oder obne pour, mit oder ohne Urtifel: Napoiéon se porta médiateur entre le père et le fils pour les tromper tous les deux (Lamotte). porter pour adversaire de qu (Sainte-Beuve). Philippe se porta pour vengeur et pour juge du crime (Michelet). Celui qui accepterait en ceci leur volonté commune et s'en porterait l'exécuteur (Guizot). Charron, venant à la suite de Montaigne et se portant son héritier (Géruzez). Les jeunes insensés qui se portent héritiers de la Convention (Balzac). Nos écrivains se portèrent pour héritiers de la Grèce et de Rome (Barante). Le poète qui se porta pour l'héritier de Malherbe (Géruzez).

Poser: Je ne pose pas pour le redresseur de torts (Fr. Sarcey). Généralement, on pose ce qu'on n'est pas (A. G. de Bréhat). Se poser grand homme (J. A. de Maussion). Le postillon faisait claquer son fouct, en posant pour le fin cavalier (L. Tinseau).

Lamartine a fini par se poser comme un souverain (A. Vinet). Nous ne posons pas pour le moraliste (J.).

Prendre: Prendre qe pour argent comptant, prendre qn pour juge, pour associé, pour modèle. Selon la réponse que les doctrines font à cette question, je les prends pour bonnes ou pour mauvaises (Saint-Marc Girardin). Un état de langueur qu'il prenait pour de la sagesse (Ch. Lacretelle). Le roi fit dire qu'il prendrait pour déclaration de guerre l'envoi d'une escadre à Marseille (Ders.). — Prendre in der Bed. "auffassen dâs" hat comme: Catinat prenait la guerre comme science (Michelet). Quoique saint Ambroise ait passé sa vie en Italie, je le prends comme Gaulois, parce qu'il était né à Trèves (Guizot). — Prendre qn à partie. Prendre les choses au tragique.

Préposer: Les juges préposés pour être les organes de la loi (Vermorel).

Présenter: Se présenter comme le porteur d'une revendication politique (J.).

Présumer: On pressa les poursuites contre les magistrats de la cité, présumés auteurs ou fauteurs des émeutes presbytériennes et royalistes (Guizot).

Prétendre: Les Dinantais le prétendaient fils de l'ancien évêque de Liège (H. Martin). Il se prétendit le délégué de la nation (Michelet). Cet empire (de Charlemagne) si grand, dont les rois d'Allemagne, les évêques de Rome et les rois de France se prétendaient les successeurs (Th. Lavallée). De nouveaux récits faits par des témoins oculaires, ou du moins se prétendant comme tels (E. Capendu).

Priser: Des marrons grillés que tout le monde prise exquis entre deux verres de cidre ou de vin blanc (J. Daurelle).

Proclamer: Être proclamé empereur d'Occident, roi de France, sultan. La vérité qu'ils doivent proclamer loi (Guizot). Les Romains proclamèrent Cicéron le père de la patrie (Duruy). La France se proclamait une monarchie militaire (Michelet).

Promettre: Oh! s'il ne faut que boire afin que la santé soit bonne, tant que je vivrai, je vous la promets excellente (Marivaux).

Promouvoir: Être promu général, officier de la légion d'honneur. Être promu au grade de grand-officier, de commandeur.

*Proposer:* François I<sup>er</sup> proposa Genève *pour le lieu* de l'assemblée (Voltaire).

Qualifier: Le climat peut être qualifié de chaud et humide (J. B. Rolland). Un hasard que je ne qualifierai pas d'heureu.v (B. Millevoye). Bor Subitantiven ijt de jehr jelten: Se qualifier

de césar et d'anguste (Th. Lavallée). Meijt steht entweder reines Eubstautiv oder de mit Artifel, selten auch Artifel ohne de: Ce qui est qualissé délit par la loi (P.-L. Courier). Des mésaits que le Code pénal qualisse crimes et délits (J.). L'aïeul des Naundorss y est qualissé due de Normandie (Gastyne). Il est qualissé Monseigneur (V. Hugo). Je n'ai jamais obtenu qu'un prix au collège, mais il sut célèbre; on le qualissa prix de chimie et de cosmographie (J.). Cet animal quinteux et bizarre que Busson qualisse de la plus noble conquête de l'homme (J.). Des cinq personnages qualissés assez ridiculement des «cinq tyrans» dans le manifeste de Condé, deux surent éloignés par la reine mère (H. Martin). Victor Hugo vint slageller ceux qu'il qualisse justement: Les bandits de décembre (J.). La semme de celui que tout le populaire, vers le Midi, s'obstine à qualisser «le forçat innocent» (J.).

Recevoir: Se faire recevoir avocat. Il reçut les autres prisonniers (Thiers), et machte die auteren zu Gefangenen. Alt auch ils le reçurent

à scigneur.

Reconnaître: Bor Adjeftiven feine Braposition, selten comme, pour: Vous reconnaissez tout cela faux? (J.). Les renseignements ont été reconnus faux (L). Ce mot est reconnu bon par tout le monde (Courr, de Vaug.). Se reconnaissant comme inférieurs à lui (Th. Lavallée). Des calomnies reconnues pour telles (Jendy-Dugour). Substantive steben jelten ohne comme oder pour: Reconnu roi d'Egypte (Porchat). Le pape le reconnut roi d'Italie (Durny). Cet agent pour les uns fut le principe igné, reconnu l'auteur de tout mouvement (Volney). Meist steht pour, seltner comme ohne Urtifel: Ils se reconnurent pour feudataires du saint siège (Michelet). Louis XIV offrit aux alliés . . . de reconnaître l'archiduc Charles pour roi d'Espagne (Lamotte). Du Guesclin releva les affaires de Henri de Transtamare, et le fit reconnaître pour roi après la victoire de Monteil (Drioux). Ce ne fut qu'en 1733 que l'arsenic fut reconnu comme métal (Zeller). Dit pour mit Jufinitiv: Plusieurs ont été reconnus pour être des repris de justice (J.). Un ouvrier a reconnu le prévenu pour l'avoir vu à Paris (L). Gudlid trifft man oft pour, vereinzelt comme mit Urtifel oder Possessiv: Il se reconnaît pour le stipendié d'Arthur (J. Janin). Se reconnaissant pour ses hommes-liges (H. Martin). Henri V fut reconnu pour le successeur de Charles VI (Mignet). La religion catholique cessa d'être reconnue pour la religion de l'État (Bonnechose). Dans la Bretagne, le duc de Mercœur avait ouvertement l'ambition de se faire reconnaître comme l'héritier des anciens ducs (Th. Lavallée). Comme (gewiffernagen) und pour vereinigt: A la tête des nations gothiques qui le (sc. Théodoric) reconnaissaient pour leur

chef et comme pour leur suzerain, il relevait les monuments romains (Ampère).

Redevenir: Richelieu, redevenu de général prêtre . . . (H.

Martin). Redevenir en faveur (A. Dumas).

Refaire: Est-ce qu'il y avait moyen de refaire ainsi après Louis XIV, après Richelieu, après Louis XI, les fondements de la monarchie française, de la refaire une monarchie constitutionnelle aristocratique avec toutes les hiérarchies de rang? (Sainte-Beuve).

Regarder hat stets comme mit Urtifel (bestimmten, unbestimmten over Teilungsartifel), vor Moj. auch pour: Le cardinal ne se regarda

point pour battu (A. Dumas).

Rendre: Une jeune personne qu'il a rendue mère (J. Janin). Son origine le rendait Flamand (Mignet). Se rendre maître (maîtres, maîtresse) de qe over auch mit Artifel. Un pacte dont la reine mère se rendit garant (H. Martin). Der Artifel (bestimmter, unbestimmter over Teilungsartifel) fann jo ziemlich vor jedem Gubst. eintreten: Sa jalousie le rendait un vrai tyran (M. Saint-Brice)... la manière dont il faut s'y prendre pour découper les figures et les rendres des machines agissantes (Belèze).

Renvoyer: Un passage dont la lecture m'a renvoyé tout rê-

veur (Fr. Sarcey).

Repousser: Je repousse absolument pour authentique une enquête à laquelle collabora Chaudenson (J.).

Représenter: Vous me le représentez un fort honnète homme (Mme de Sévigné). Sest wirde comme cintreten.

Reproduire: Bossuet, non plus, n'a jamais de ces phrases convenues, obligées, se reproduisant les mêmes dans des circon-

stances analogues (A. Vinet).

Réputer meilt obne Präpolition: Le prince de Conti, ne s'étant pas soumis, était réputé exclu (de tous les droits éventuels au trône), ipso facto (H. Martin). Louis XIV réputait cet acte nul en lui-même (Mignet). Une maladie réputée pour incurable (J.). Les plaisirs innocents ou réputés comme tels (L. de Tinseau). Ébenjo bei Substantiven: L'ivresse, en cas de délit ou de crime, est réputée circonstance aggravante (H. Martin). En cas de guerre, on saisit tous les hommes réputés gens de mer (Radu). Thibaud, réputé l'amant de la reine (Th. Lavallée). Il réputait ses chevrons de vétéran comme galons d'officier (M. Barrès).

Rester vor Mojestiv hat unr in Ausnahmejällen Artisel oder pour. Elle a ajouté au tout une sonore particule que l'état civil reste le seul à ignorer (J.). Il restera pour certain que la civette n'est point un animal naturel de l'Amérique (Busson). Rester maître

(maîtres, maîtresse) de qe, sesten mit Artisel: Son orgueil, son intérêt lui commandent de rester le maître de la Lorraine (Benazet). Substantiv mit Präposition statt Nojestiv: rester de planton (Mém. d'une contemp.).

Retenir: retenir qn prisonnier.

Retourner. Boniface retourna simple missionnaire dans les bois et dans les marais de la Frise païenne (Michelet). Ensuite il (le canal de la trombe) retourna gros comme la cuisse (Buffon) b. h. wurde wieder jo dict wie . . .

Se réveiller: Tu te réveillerais caillou (steinhart gestroren; J.). Il croyait déjà que le lendemain il se réveillerait prince et seigneur (Laboulave).

Révéler: Incessu patuit dea, son allure la révéla déesse (H. Le Roux). Tu viens de te révéler un tel diplomate (J.). Autant dire à quelqu'un: Révèle-toi comme un grand poète (J.).

Rêver: Bernis se rêve, un matin, assis sur un rocher (P. Mali-

tourne).

Revivre: Ce sont deux papes qui ont commis sacrilèges sur sacrilèges, et que Dieu a condamnés à revivre chevaux d'omnibus (J. Levallois).

Sacrer: Sacrer qu roi. Le midi a sacré cette jolie petite ville (Sceaux), cité méridionale, comme jadis Rome sacrait cité romaine telle localité qu'elle jugeait digne de ce titre envié (J.).

Saluer: Saluer qn roi. Quand il eut fini, tous le saluèrent le roi de la sête (Ch. Alexandre). Tout maître meunier qu'on le salue, je suis un homme moi (Sejour) d. h. wenn ihn auch jedermann als den reichen Müller begrüßt, . . .

Savoir: Les zélés n'aimaient pas Sully, qu'ils savaient assez peu orthodoxe au point de vue genevois (H. Martin). Elles ne nous savent pas ici (G. Sand). Il me sait arrivé (Augier). Je te sais un honnéte homme (J.). Il a affirmé, à la tribune, le contraire de ce qu'il savait la vérité (J.). Je vous sais tous bandits sans scrupules (G. Augustin-Thierry).

Sentir: De même elle le sentait bon, en voyant de quel pas léger il foulait les herbes (É. Zola). Les cavaliers franchirent le seuil de la maison avec l'air d'aisance et d'assurance de gens qui se sentent bienvenus (X. Montépin). Charles se sentit roi (Guizot). On les sent Anglais et profondément Anglais (Th. Gautier).

Servir: Le joueur sert donc la balle, et il doit la servir belle, c'est-à-dire de façon qu'elle revienne autant que possible en face de son adversaire (Belèze).

Signaler: Trois matelots sont signalés disparus (J.). Alcuin se signala d'abord dans sa patrie comme un habile interprète des auteurs sacrés (Hauréau).

Sortir: S'il sort vainqueur de cette lutte (P.-L. Courier). Il sortit de l'école de Châlons officier d'artillerie (Carrel). De ces meurtres, de ces violences, de ces excès, Victor Hugo est sorti le maître et le vainqueur (J. Janin).

Souhaiter: Tous se souhaitaient morts pour ne pas être séparés

de celui qu'ils ont perdu (Catat).

Soupçonner: Elle ne le soupçonnait pas insensible (A. Dumas). Soupçonner que royaliste (Jeudy-Dugour). Substantiv mit Präposition statt Wojestiv: M. Edwards la (l'hirondelle tapère) soupçonne de la même espèce que son hirondelle de la baie d'Hudson (Buffon).

Supposer: On pourrait supposer cette partie de la fortification antérieure au connétable (P. Mérimée). On la suppose fille de Delaunay (Thiers). Cette pyramide, d'aucuns la supposent un tombeau (L).

Surnommer: Son exactitude à tenir sa parole le (sc. le duc de Mayenne) fit surnommer le Prince Constant (Biogr. univ.) Le général Saint-Hilaire, surnommé dans l'armée le Chevalier sans peur et sans reproche (Thoumas).

Taxer: Et l'on m'a finalement taxé de spécialiste pour les personnes grasses (J.). Undere Romtruttion liegt in taxer qu de

mensonge, d'hérésie, etc.

Tenir: S'v est-il tenu étranger à toutes les affaires du monde? (Mignet). Ces salons où l'on tient vingt-cing (Fr. Sarcev), mo Plat für 25 Personen ist. Je voudrais bien demander encore quelques éclaircissements sur un point qui me tient fort perplexe (Ders). In der Bed. "halten fur" steht das Adjeftiv mit oder ohne pour: je me tiendrais heureux si . . . (P.-L. Courier), tenir qu guéri (J.), je me tiens satisfait (Sandeau), se tenir pour battu, se tenir pour averti, tenir qe pour vrai, pour certain, tenir qn pour riche, tenir qu pour suspect, tenir que pour démontré etc. Bei Substantiv steht dagegen pour mit Artifel oder Bossessiv, selten ohne Urtifel: tenir pour vérité (Nisard); die Praposition sehlt höchstens in dem Ausdruck tenir an homme de bien, tenir an honnête homme. Pour mit Sufinitiv: La princesse que nous avons toutes les raisons de tenir pour avoir été si parsaitement sidèle à Monsieur, n'en était pas moins sensible au culte qu'on lui rendait (Legué). - Tenir à honneur; alt auch tenir qu'à perdu, tenir qu'à homme de bien.

Tomber: tomber malade, tomber amoureux, tomber assis, tomber renversé, tomber boiteux, tomber mort, tomber endormi,

tomber d'accord. La pluie tombait fine et pénétrante (J.). La neige tombait si dense qu'il était impossible de voir à cent mètres en avant du navire (I.).

Tourner: La chance tourne belle (P. Ferney). On ne s'était proposé d'abord qu'un agréable passe-temps, et voilà qu'on tourne au bénédictm (Jaubert). Pour le juge d'instruction le prévenu tourne en un clin d'œil au coupable (J.). — Tourner qu en ridicule. La manifestation se tourne en révolution (Fr. Sarcey). Le vin à tourné à l'huile (Ders.). On voit comme tout est travesti et tourné à crime au jour terrible où les vengeances des peuples, longtemps différées, éclatent enfin (Thiers).

Trahir: Ce superbe champion de l'indépendance se trahit, en toute occasion, domestique (seigt sich als Lafaienseele. Ph. Boyer).

Trouver: L'île de Kiousiou, où se trouve bâtie la ville célèbre de Nagasaki (O. Comettant). Cela est inouï que cette cotte se trouve perdue (A. de Musset). Se trouver maître de qe. Le comte de Flandre se trouva le chef principal de la croisade (Michelet). Ce prince qui, par sa mère, se trouvait son petit-fils (Ders.). Ce qu'on trouverait ailleurs pensée forte et sentiment poétique, ici devient emphase et pathos (Fr. Wey). Pour oder comme tritt cin, wenn trouver als eigentliches Begriffsverb und nicht als bloße Ropula steht: Par de nombreuses expériences, M. Joule a trouvé 440 kilogrammes pour l'équivalent mécanique de la chaleur (Ganot).

Venir: Ces arbres viennent très gros (Catat) werden sehr starf. Cette pièce étonna moins, parce qu'elle venait la seconde (J.). Le marquis d'Aranda sut obligé de quitter le ministère et de venir ambassadeur en France (Villemain). M. de Châtelet, venu au monde Sixte Châtelet tout court (Balzac).

Vivre: Vivre très retiré. Vivre vieux, le plus vieux, trop vieux. Le ménage vivait des plus unis (J.). Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile (E. About). Ces peuples vivent nomades (Cortambert). Il vécut le plus malheureux des hommes (Jeudy-Dugour). Vivre étranger au milieu de la société (Barante). Un homme (Alfieri) qui, s'il eût vécu contemporain de Dante, eût été son rival de faction et de poésie (Villemain). Il vécut aussi ennemi de l'intérêt que du faste (Voltaire). Viret s'insurgea contre ces prétentions des laïques de vivre en réformés comme s'ils vivaient en catholiques (Rossel).

Voir: N'y a-t-il pas des gens qui voient rouge ce que d'autres appellent vert? (A. Chenevière). Je commençais à voir les objets doubles (M<sup>me</sup> de Staël). Ils s'en virent complètement maîtres (Cortambert). Vous me voyez le plus infortuné des hommes

(Molière). Bien qu'il eût des cheveux grisonnants . . . il ne différait pas beaucoup de *ce que* nous l'avons vu autrefois (Berthet). La milice palatine n'était plus alors *ce qu*'on l'avait vue autrefois (Amédée Thierry). Ils voyaient la chose *comme facile* (Barante).

Vouloir: La question de la revision est posée; les uns la veulent partielle, les autres totale (J.). Je te veux heureux (Cadol). Belle, ne lui suffisait pas, il la voulut célèbre (Ch. Asselineau). Elle rêvait plus et mieux, elle le voulait ministre (L. Halévy). Ceux qui ne le voulaient point pour roi (Aug. Thierry). Il avait un oncle banquier, mais son oncle n'aurait pas voulu de lui pour le dernier de ses commis (A. Houssaye).

Mojeftiv statt Moverb: Il était armé semblable à Énée (Marelle). Les cheveux coupés 1 ras (J.). L'abîme s'est creusé profond (J.). Laisse-moi déjeuner tranquille (A. Dumas). Une revanche que le ciel lui doit prochaine (I.). Dormir paisible, dormir tranquille. L'épreuve aurait pu durer indéfinie (H. Le Roux). Le feu éclata si violent et si soudain que . . . (J.). Deux semaines s'écoulèrent, lentes (G. de Lys). Il s'endormit content (Livet). Il la (sc. la guerre) fit bonne et rude (Bachelet). La barque glisse muette sur l'eau (A. Kæmpfen). Elle marchait légère. Elle marchait rapide (Ohnet). Elle ouvre la gueule beaucoup plus large (Buffon). Le train passe rapide devant nous (Vigné d'Octon). Nous passons la nuit tranquille (J.). La barbe pousse longue (Frappa). La ville de Bayonne se rendit la dernière de toutes (Aug. Thierry). La gauche faisait un feu inutile sur les positions retranchées, qui le lui rendaient plus meurtrier (Thiers). Les populations s'étaient rendues nombreuses à Strasbourg (L). Le silence se rétablit profond (Chassaing). Il rôdait solitaire dans les lieux bouillonnant de vie humaine (Ch. Baudelaire). Les voitures roulaient rapides (Ohnet). Saupoudrez hardiment et servez chaud (J.). Un vent de montagne qui sifflait lointain (E. d'Esparbès). La brise soufflait légère (J.-N. Brusse). Le vent du nord soufflait de plus en plus âpre (J. L'Hôpital). Les ardoises tombaient drues 2 (J.) . . . où je travaille avec mon ouvrage très commode (Mme de Sévigné). Vivre heureux, vivre libre, vivre solitaire, vivre paisible et obscur, vivre calme, vivre content. J'y vivais très malheureux (J.-J. Rousseau).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dagegen gilt court als Nov. in couper court. Unrichtig ist baher Je suis sûre qu'il est enrhumé; il est visible qu'il s'est fait couper les cheveux trop courts (Droz).

<sup>2</sup> Könnte auch unverändert bleiben.

Präpositionaler Ausdruck in prädikativer Verwendung. Wenn schon bei dem Adsektiv (§ 142, Zusaß) bemerkt wurde, daß vielsach solche Ausdrücke für ein mangelndes Adsektiv eintreten, und wenn schon im Vorausgehenden solche Fälle gelegentlich vermerkt wurden, so verdient doch diese Erscheinung eine übersichtliche Darstellung.

Die Präposition à war in älterer Zeit ganz wie unsere Präposition "zu" oder unser Abverb "als" in Berwendung. Reste davon haben sich erhalten z. B. prendre à témoin. Und wenn man jest scheidet prendre à témoin (zum Zeugen nehmen), prendre pour témoin (als Zeugen angeben, bezeichnen, sich gesallen lassen), und zusügt, daß ersteres auch höherstehende oder Gott, lesteres aber nur wirklich Aussigende zum Objekt haben könnte, so lag für diese Unterscheidung keinerlei Bedürfins vor. Es ist vielmehr eine der zahlreichen nachträglich gesmachten Distinktionen, die den Zweck haben, in den Fällen, wo eine ältere Ausdrucksweise sich neben der neueren erhalten hat, jeder von beiden ein eigenes Gebiet anzuweisen. Man sindet aber auch gelegentslich noch être à témoin: Le ciel m'est à témoin que je ne vous tromperai jamais (Ottolengui).

Substantiv mit à fommt bei transitiven und bei intransitiven Verben vor; bei letteren bildet es den Ersat eines Adjektivs.

Franţitive Berben: imputer quelque chose à crime, attribuer quelque chose à mérite, compter quelque chose à honneur, etc. Malherbe raconte à Peiresc l'apparition d'un météore, qui fut interprété par Henri IV à présage de victoire (Génin). On imputait leur malheur à lâcheté (Voltaire). Bossuet ne va pas plus loin, il ne cherche pas à faire voir clair aux autres là où il confesse et s'attribue à mérite ses propres ténèbres (Nisard). Je vois le moment où tout cela vous sera compté à plus grand honneur que si vous aviez mieux conduit votre talent et mis en œuvre tout votre généreux esprit (Sainte-Beuve).

Intransitive Berben: Quand ces choses-là sont à la lettre (c.-à-d. authentiques J.), le grand voyage de M. le Prince et de M. de Turenne pour aller dégager M. de Luxembourg est devenu à rien (c.-à-d. illusoire. M<sup>me</sup> de Sévigné). Bgl. Littré, devenir, 4°. Tout est net, intelligent, précis, au fait, an but (c.-à-d. juste, précis Villemain). De vives réclamations furent au moment d'éclater (J. Droz). La solitude m'était devenue tellement à charge (c.-à-d. insupportable. Mém. d'une Contemp.). Si tous les auteurs du moyen âge redevenaient à la portée de tout le monde . . . (c.-à-d. accessibles, faciles à lire. Génin). Ces perles, en effet, qui étaient des perles fausses, renfermaient un poison très violent, le poison des Indiens, qui fut le poison du moyen âge,

et qui est redevenu aujourd'hui à la portée de tout le monde (A. Houssaye). Devenir, redevenir à la mode ift sehr hansig.

Substantiv mit de bildet noch in höberem Grade Erfat für Abjeftiv und findet fich vorzugsweise nach intransitivem Berb; als Transitive find nur faire, rendre, mettre möglich: être de mauvais augure, de bon présage, être d'avis, d'opinion, etc. Quoiqu'il soit de force hereuléenne (L). Crois-tu donc que je rougisse d'être de province (I.). Cela lui semble de mauvais signe (A. Houssaye). Craignant qu'on ne le fit d'Église (A. Dumas). Si le cadre est d'emprunt, la peinture est à lui (c.-à-d. à Lesage. Patin). Au temps où les serruriers ne dédaignaient point, quand ils étaient de loisir, faire de la bijouterie (I.). Quand certaines crises mettent les gens de mauvaise humeur, ils s'en prennent aux intrigues des jésuites (L). Une anecdote est de circonstance (c,-à-d, opportune J.). La question des arènes de Lutèce redevient d'actualité (I.). Mettre tout de niveau (c.-à-d. rendre toutes choses égales. Vermorel). Être d'une exécution facile (J.). Rendre les mœurs plus libres et de meilleur goût (c.-à-d. plus élégantes A. Vinet). Néanmoins ces absurdes appréciations étaient devenues de l'histoire à force d'avoir été répétées (Hénault-Michaud). Les autres en (sc. de leurs colonies) firent des déserts et rendirent de même leur propre pays (Montesquieu), Mettre, remettre d'accord, être de retour, sind die üblichften Berbindungen.

Fast nur nach Intransitiven stehen Substantive mit en: Devenir en chaleur (c.-à-d. entrer en rut. Buffon). Vous sentirez votre chair devenue en charbon (c.-à-d. gangrenée, corrompue. Souvestre). Se déclarer en insurrection (Mignet). Les uns le jugeaient mal en sûreté au milieu d'une armée catholique (Poirson). Quelques députés se réunirent dans la Convention, et les conspirateurs vinrent demander le décret contre les proscrits; mais ils n'étaient pas encore en force pour les arracher à la Convention (Mignet). Il est bien vrai que le latin, à cette époque de décadence, devient barbare, car il devient en désaccord avec ses propres règles et ses analogies intimes (Littré). Lorsque monsieur l'évêque de Luçon fut redevenu en faveur, Boisrobert fit tout ce qu'il put pour entrer chez lui (A. Dumas). L'épaisseur des murailles est de dix pieds . . . partout elles sont en parfaite conservation (Michaud). Remarquons, du reste, que ce dernier sens . . . redevient maintenant en usage (Vinet). Quand il (le lait caillé) est devenu en grumeaux, on dit qu'il est grumelé (Develey). Depuis, on a beaucoup varié la forme de ces piles; les plus en usage sont la pile de Daniell, celle de Grove et celle de Bunsen

(Ganot). Devenir oder redevenir en enfance ist eine der Bolfssprache geläusige Bendung.

Eubstantive mit anderen Präpositionen: Devenir universel et sans contrôle (Aug. Thierry). Deux des clauses les plus importantes de l'édit de paix restaient sans exécution (H. Martin). Il le sit avec une véhémence qui ne sur guère dépassée plus tard par Bossuet même, à une date où elle était devenue sans péril (E. Despois). Le 3 mars au matin, une petite troupe de Schwyz et de l'Oberland bernois, de Thoune principalement, fut la première sur pied (J. de Muller). La philosophie expérimentale travaillerait pendant les siècles des siècles que les matériaux qu'elle entasserait, devenus à la sin, par leur nombre, au-dessus de tonte combinaison, seraient encore bien loin d'une énumération exacte (Diderot). Les instituteurs . . . restent privés de toute ressource précisément au moment où ils deviennent hors d'état de pourvoir à leur existence (E. Rendu).

Das zu einem solchen Substantiv gehörige Berb kann fehlen: Nous en avons eu de fort à la mode (J.). Le comédien entreprit de démasquer publiquement l'hypocrisie, à la veille peut-être de monter sur le trône (Génin). Le régime constitutionnel et de liberté (Sainte-Beuve). C'était un vrai chef-d'œuvre d'industrie. d'un aspect un peu bizarre, mais d'un excellent usage contre la chaleur (Mme A. Tastu). Avec sa voix doucement grave et de si bonne compagnie (V. Hugo). Des principes plus d'accord avec les lumières (Mme de Staël). Tout ce qu'elle dit de tendre et de bon sens (Mme de Sévigné). Les âmes pures et en état de grâce (Volney). Les bateaux en perdition (I.). Lesquelles (de ces images) choisirons-nous? Certes, les plus célèbres et les plus riches en souvenirs, les plus historiques, les plus en accord avec le caractère et l'esprit du monument (Sainte-Beuve). Les personnes atteintes d'achromatopsie distinguent très bien les contours des corps, les parties claires ou dans l'ombre, mais elles n'en distinguent pas les teintes (Ganot). Un ennemi par terre (A. Vinet). Après un règne long et sans gloire (Parieu). Mort inévitable et sans gloire (Michaud). Quoi de plus simple et de plus sous la main que d'étudier la comparaison dans le grec et le latin (Littré). Après la paix de Ryswyck, Louis XIV s'occupa sérieusement de la succession d'Espagne, sur le point de devenir vacante (Mignet). Une attaque aussi peu prévue et aussi en dehors de la stratégie vulgaire (H. Martin).

3um gleichen 3wecke dient der Instinitiv mit à: Les impériaux, restés sans chef, devenaient moins à craindre (Mignet). Elle

s'estima la plus à plaindre de toutes les créatures (J.). Les événements présents et à venir (d'Alembert). Cette république encore à naître (H. Martin). Je ne pourrais jamais être heureux si je vous savais à plaindre (Mém. d'une Contemp.).

Ein als Abjeftiversat eintretender präpositionaler Ausdruck schließt sich an Substantive, die ein eigentliches Abjeftiv nicht bei sich oder doch nicht vor sich haben, folgt also derselben Regel, welche für den mit et qui

eingeleiteten Relativsatz gilt, wenn er ein Adjeftiv ersetzt.

## Ausführliche Grammatik

der französischen Sprache.

Eine Darstellung des modernen französischen Sprachgebrauchs mit Berücksichtigung der Volkssprache.

Von

PH. PLATTNER.

I. Teil:

Grammatik der französischen Sprache für den Unterricht. XV. 464 Seiten. Brosch. M. 4.80, Lwdb. M. 5.20.

II. Teil. 1. Heft:

Wörterbuch der Schwierigkeiten der französischen Aussprache und Rechtschreibung. 147 Seiten. Brosch. M. 2.40, Lwdbd. M. 2.80.

II. Teil. 2. Heft:

Formenbildung u. Formenwechsel des französischen Verbums. Regelmäßiges und unregelmäßiges, unvollständiges, unpersönliches und reflexives Verbum, transitiver, intransitiver und absoluter Gebrauch, Rektion. IV. 222 Seiten. Brosch. M. 3.20, Lwdbd. M. 3.60.

III. Teil. 1. Heft:

Das Nomen und der Gebrauch des Artikels in der französischen Sprache. IV. 231 Seiten. Brosch. M. 3.60, Lwdbd. M. 4.—.

Im Jahre 1905 erscheinen:

II. Teil. 3. Heft:

Das Verbum in syntaktischer Hinsicht. (Tempusund Modusgebrauch, Nominalformen).

III. Teil. 2. Heft:

Das Pronomen und die Zahlwörter.

IV. Teil:

Das Adverb und die Präposition.

Jedes Heft ist in sich abgeschlossen und einzeln käuflich.



Plattner, Ph., & Heaumier, Jacques, Lectures choisies. Sujets faciles à reproduire, récits, esquisses, nouvelles, traits historiques, analyses et tableaux littéraires, causeries scientifiques. Avec annotation allemande. I. 1, II. 1, III. 1, farton. à M. —.50

- Plattner, Ph., & Kühne, A., Unterrichtswerk der französ. Sprache. Nach der analytischen Methode mit Benützung der natürlichen Unschauung im Anschluß an die neuen Lehrpläne
  - I. Teil: Grammatik. Lwdbd.

M. 1.50

- II. Teil: Leses u. Übungsbuch für die zwei bis drei ersten Unterrichtsjahre. Lwdbd. M. 1.50. III. Teil: Leses u. Übungsbuch für das vierte bis sechste Unterrichtsjahr. Lwdbd. M. 1.50
- Plattner, Ph, Études de Grammaire et de Littérature françaises. 2 Bände in Emdbd. je M. 6.60
- Schmidt, B., Précis de la Littérature française. Swobb. M. 2.-
- Schmitz-Aurbach, Ch. von, Teitfaben ver französischen Sprache. Nach der analytischen Methode bearbeitet. Teil I. 4 Aust. 50 Pf., II. 4. Aust. 80 Pf., III. 4. Aust. 90 Pf., IV. 3. Aust. M. 1.50, V. M. 1.50 (I.—III. farton., IV. u. V. geb.).
- Schweigel, Dr. M., On Parle Français. Ein Konversationsbuch zum Gebrauch in fausmännischen Schulen, beim Privat- und Selbstunterricht, sowie ein Hissbuch im praktischen Geschäftsteben. Mit Aussprachehilsen und aussührlichen Warenverzeichnissen. Lwobb.
- Oréans, Dr. Harl, Die Tenguessiche Geform der französischen Syntax und Orthographie und ihre Berechtigung. M. .60
- Kron, Dr. K., Stoffe zu französischen Sprechübungen über die Borgänge und Verhältnisse des wirkl. Lebens. Rebst einem Wörterverzeichnis. Im Sinne d. amtl. Lehrpläne v. 1901 z. Gebrauche an Ghmnasien (O.III bis O.I) u. Realanstatten (O.III n. U.II) 4. Aufl. (26.—42. Tausend) Lwdbd.
- Le Petit Parisien. Lectures et conversations françaises sur tous les sujets de la vie pratique. A l'usage de ceux qui désirent connaître la langue courante. Avec un Plan de Paris. 12mc Edition. (43.—58. Mille.) Embbs. M. 2.50 Mode d'emploi.
- En France. Sujets de conversation et de lecture françaises sur la vie pratique. Éd. spéciale pour dames et jeunes filles.

  Avec un Plan de Paris. 3me Ed. (5.—10 M.) 2mbbb. 3m. 2.40
- —— Petit Vocabulaire explicatif des mots et locutions contenus dans Le Petit Parisien et dans En France. 2mbbb. M. 1.—
- Perbeutschungs Wörterbuch ber französischen Umgangssprache. Zum Studium von Le Petit Parisien und En France sowie für allgemeinen Gebrauch. Lwobb. M. 1.50
- Guide Épistolaire. Anleitung zum Abfassen französischer Privatu. Handelsbriefe, 2. Aust. (5.—7. Taus.) Lwobd. M. 1.50



- Sebin, L., Elementarbuch b. englischen Sprache nach der analytischen Methode bearbeitet. I. Teil. Lautschre; der einsache Satz nehst der regelmäßigen Formenlehre. 2. Aufl. Lwobb. M. 1.80
- --- Elemementarbuch b. englischen Sprache II. Teil. Lesebuch Grammatif, grammatische Übungen. 2. Aufl. Lwobb. M 2.80
- The Life of Dr. Benjamin Franklin written by himself; to which are added essays and some anecdotes of or by the same author. Mit einem Börterbuche. Zum Schul- n. Privatgebrauch.

  2. Aufl. mit Anmerkungen von Dr. D. Jüngling. M. 1.—
- Hecker, Dr. O., Il Piccolo Italiano. Ein Handbuch zur Fortbildung in der italien. Umgangssprache u. zur Einführung in italien. Berhältnissen. Gebräuche. Mit Aussprachehilsen. Lwobd. M. 2.40
- Faruffini, B. u. Ciardini, A., Corrispondenza italiana. Anseitung zum Absassini italienischer Privat- und Handelsbriese. Auf Grundlage von R. Krons Guide Epistolaire venrb. Lwobb. M. 1.50
- Román y Salamero, Don Const., El Castellano actual. Lecturas y conversaciones castellanas sobre la vida diaria en españa y en los países de lengua española. Para uso de los que desean conocer la lengua corriente. Con la colaboración de D. Ricardo Kron. 2mbbb. 3. 2.50
- Epistolario español. Anleitung zum Absassen spanischer Privatund Handelsbriefe. Auf Grundlage von R. Krons Guide Epistolaire fürs Spanische bearbeitet. Awded. M. 1.50
- маленькій русскій. [DER KLEINE RUSSE.] Пособіе для дальнѣйшаго совершенствованія въ русскомъ языкѣ для тѣхъ, которые хотятъ учиться живой разговорной рѣчи во всѣхъ областяхъ обиходной жизни. На основаніи сочиненій Крона »Le Petit Parisien« и ∗En France« составилъ 0. ПИРСЪ. Verfaßt von O. PIRRSS. Въ коленко ровомъ переплетѣ. М. 3.—
- METHODE HAEUSSER. Selbstunterrichtsbriefe zur Erlernung moderner Sprachen.

Engusch. 27 Briefe kompl. in Mappe M. 18.— Französisch. 32 Briefe u. 2 Suppl. kompl. in Mappe M. 22.— Franz. Fachsuppl. für Heer und Marine. 2 Briefe je 1 M. Atalienisch. 24 Briefe kompl. in Mappe M. 16.— Kussisches Fachsuppl. für Heer u. Marine. 2 Briefe je 1 M. Hussisches Fachsuppl. für Heer u. Marine. 2 Briefe je 1 M. Spanisch. 25 Briefe kompl. in Mappe M. 18.— Einzelbezug: Brief 1 je 50 Pf., Brief 2 uff. je 75 Pf.

E11 



Laf.Gr Ausführliche Grammatik. 195224 Plattner, Ph. Author Title

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 12 26 01 04 003 0